



## Wilhelm Blumenhagen's

# gesammelte Werke.

Neunzehnter Band.

\*

#### Enthält:

I. Die Bachter bes Throns.

II. Schloß Raltenbach.

III. Raifer Giegmunbe Sof.

IV. Uebermuth und Menfolichfeit,



## Stuttgart

3. Sheible's Buchhandlung.

1839.

PT 1820 B44 1837 Bd. 19



1

## Die Wächter des Thrones.

Siftorische Ergählung aus Biens Borgeit.

Im Saufe bes Beren Konrad Borlauf, bes Burgermeifters ber mächtigen und ansehnlichen Stadt Bien, ging es febr lebhaft zu, und zwar an tem Orte, wo in guten, freundlichen Kamilien Sater und 3wietracht verpont find, wohinein ber Unfriede ber Außenwelt nicht reicht, wohin wie zu einer heiligen Sauskapelle ber Sausberr aus bem Gebrang qualenber Gefchafte gu flüchten pflegt, Labe nach ber Arbeit, Erholung nach ben Stunden bes Kleißes, Berfohnung mit ber Belt und mit fich felbft und Sporn zu neuer nütlicher Unftrengung ju finden. herrn Konrad hatte ber himmel ichon feit lange folde Genuffe bes Familienzimmers verfagt, benn in ihm herrschte Frau Beatrix aus dem abeligen Ge= schlicht ber Reudeder, die noch immer nicht vergeffen fonnte, daß fie auf dem alten, verfallenen Bergichloffe ihres Baters bie Berrin über ein Dugend mit abge= fcabten Rriegewämfern und beulenvollen Ruraffen ge= putter Anechte gewesen, bag ein ausgehungerter Raftel= Ian fie jeden Morgen, wenn er Bericht über bie traurige Ebbe bes Speisemagazins abstattete, Fregin genannt, und bag nach bes Baters Sinfcheiben bie muften Bruber Sans und Thomas fie gezwungen hatten, ben chriamen,

aber reichen Biener Bürgersmann zusammt bem Pruntbause in ber herren = Gase, zusammt einem Dupend Safrangärten und Zischweiber und berrlicher Weinberge und einem schwer gefüllten Eisenkaften, der gleich dem ächten bürgerlichen Ehrenmann unter rauber, dusterer hülle bas Evelste, was die Erde beut, verbarg, zu ebelichen, theils um bas verwöhnte, berrische Schwesterchen los zu werden, theils mit freien händen über den Nest der väterlichen Erbschaft gebieten, und wenn dieser Nest gleichfalls durch Leichtsinn und Sittenlosigseit in die Lust verstegen, im weiten hause des Schwähers bequemes Quartier, und an seinem wehlbesetzten Tische freie Jeche suchen zu können.

Frau Beatrir batte beute ibren Gewittertag, an welchen fie wie mit bem Banberfteden einer feantinavi= fden Norne alle Bolfen, Die einzeln in ber nachften Bergangenbeit über ihrem Saupt bingezogen maren, gurud ju rufen und gu einem Bettergewolf gusammen gu ballen wußte, ein Frauenfunfinat, welches oft geubt, ben fraftigften Ebeberen murbe gu machen geeignet ift, bas aber jum tiefften Grame ber Gran Beatrir bieber feine magifche Araft nicht besonders gezeigt, und burch gwei machiame Genien zu fdanten gemacht murte, bie nimmer von Berrn Konrate Seite wichen, burch eine unvermünliche von feichtem Sumor fiete neubelebte Gebulb, und burd einen unerschütterlichen Billen, ber nie bie Babn verließ, bie er einmal ale bie beffe erfannt, und an tem, fo wie bie icaumente, flatidente Brandung pom braunen Meerfele in taufent gifdente Tropfden gerftaubend abprallt, weber bas bigige Streitwort bes Augenblides, noch die langweilige Befehdung bes tag= lichen Biderfpruchs irgend einen Ginfluß zu niben ver= mochte.

"Warum ftreueft Du Dir wieber Galg in bas wohl= schmedenbe Morgenfüppchen ?" fragte lächelnb Konrad, indem er behaglich seine Schale leerte. fdmede Dein Galg nicht, Mütterden, wie Du Dir einbildeft, benn meine Bunge bat einen reinen Gefcmad; Berg und Magen find drunter gefund. Warum verdirbft Du Dir felbst bas Wetter, ba Du es fo gut haben könntest wie Dein Cheberr? - Du bist noch immer bie ansehnlichste Frau im gangen großen Wien; fein Frember glaubt es, baß Du ein Töchterlein haft, bie morgen am Altar Unferer Frauenkirche im Rränglein fteben burfte; wie Du bei ber letten Beinlese im Gil= berftoff auf bem Ratheftande erschienst, war ich felbst babei, wie bie zwei Grafen aus bem Sachfenlande fraaten, welchem Geschlecht die bochgewachsene, voll= blübende Stelfrau angehören möchte, und meinten, es muffe wenigstens eine Bergogin, vielleicht gar eine Koni= gin aus bem Bohmerlande ober aus Ungarn fenn, bie ber in aller Belt geehrten Burgerschaft die Ehre ihres Befuchs gefpendet. Die Beeren haben in ben Bergen bereits wiederum voll angesett, und jeder Sonntag ficht fie runder aufquellen; willft Du felbft burch innere Behrung Deine Boblgeftalt berberben, und bei ber nachften Lefe mir ben lieben Sochmuth auf mein fatt= liches Gemabl zu Grunde richten ?" -

"Laffet Eure Gederei, herr Konrad, mit ber 3hr Kinter in ben Schlaf lullen möget, jedoch feine verftandige

Frau, welche ritterliche Erziebung genoffen und nicht mit Euren Biener Ganfeleins auf tie Trift gegangen;" antwortete Grau Beatrir, ten Gilberloffel in Die Schale werfent. "Bobl mag es an Eurem boben Martte Gitte feyn, bag bie Frau bes Saufes untertbanig und ftumm bem wohlweisen herrn von ter Junft ober von ben Lauben geborfamet, und fich in Ruche und Stall bie barten Sante ju feinem Dienfie beschmußt, boch auf ben boben Burgen ber ebeln Gefdlechter freicht bie Ebelfrau mit, wenn es bie Ebre bes alten Stammbaufes gilt, und bie neble Gitte macht bas fluge Bort bes Frauenmuntes gewichtig felbft ten vornebmften Blute. freunden gegenüber. Richt flicg ich berab in bad Burgerbaus, um barin ichweigent wie eine Simmelpfortner= Ronne anguidauen, wie bes Sausberen Cigenfinn mein Glud und bas Glud meines Rintes gefährtet, wie er obne Sochfinn und Gefubl fur Ebre bem Berberben ent. gegen fdreitet, und gleich einem therichten Anaben , bie ficere Gunft bee Edidfale von fich ftont, um mit einer bunten Seifenblafe, Die er Burgertreue betitelt, gu prab-Ien. Sabe ich mich alles Glanges und aller Unrechte meiner ebeln Großmütter begeben muffen, fo werbe ich boch bas Recht ber Mutter und Sausberrin, bas mir geblieben und bas jeder rechtliche Gespons respectirt, ju vertheidigen wiffen bis jum legten Dbemguge." -

herrn Konrade breite Augenbogen zogen fich boch, auf gegen die große Stirn, boch lächelte ber Mund barunter und er sagte recht milbe: "Und wer bestreitet Dir solch beilige Gerechtsame, die ber herrgott selber unterfiegelt? — Als wir hochzeit machten, war Konrad

Borlauf nur Biertelsmeifter, jest ift er Burgermeifter, Die erfte Verfon in unfern Mauern, und Du bift bie Regentin biefer erften Perfon, und befehligft burch ibn Stadt und Land. 218 Gelter und Gelterin fichen wir beibe bor bem Berrn ber Belt, ber uns gefegnet mit Ehre und Gut, um bas uns viele ber Berren in ben Blechtappen beneiden, die mit bofem Gewiffen ihr täglich Brod in Diefer ichlichten Zeit auf ben Seerftragen fuchen. Saft Du Sochmuthegrillen, fo laß Dein Gefinde in ben Kefttagsichauben aufziehen und labe Dich an ihrer Bahl; geh in bas Silbergewolb und fpiegele Dich in ben blanfen Bauchen ber Rannen und Schuffeln; nimm ben Schlüffel zur Trube und muftere bie goldenen Raiferfopfe und Sarnifdmanner und venetianifden Lowen. Findeft Du boch auch babei bas toffliche Gilbergerath und ben unschätbaren Steinschmud, ben Ronig Siegmund, ber mächtige Ungarnfürft, und in Berfat ju geben bie Gnabe gehabt. Mutterden, Bergoge und Bijchofe werben um Deines Sausberen Gunft, und Du fannft nicht bas alte Gulenneft vergeffen, wo Dir ber Sturm die Saube ger= rif , und prablit mit bem bunten Bappenfdilbe, beffen Karbe und Drachenbilder schmutiges Moosgewächs überzogen? Frau Beatrix fonnte, meine ich, Genuge baben fur ben gierigften Sochmuth, wenn fie nur ben Schleier bes Tropes wegwerfen, und ihren Chegemahl mit bem flaren Auge ber verftandigen Frau betrachten wollte. Der Borlauf taufcht mit Riemanden im gangen römischen Reiche, benn er hat, was fein Berg begehrt, Ebre, Gut, Beib und Rind, wie ein beutider Mann es fich wünfchen mag, und ba Du ein Saupttheil zu feinem

Glud gebracht, fo will er bem beutigen Tage zu gefallen, Dir gern fein Obr leiben, zu Rathe figen mit Dir, und freundlich anbören, was Dir an ibm und feinem Thun nicht anftändig und einer Bewerung bedürftig geichienen." —

Treuberzig batte er ihr bie Sand über bas Tischen bingereicht, Frau Beatrix aber, in Begier ben Raum zu benuten, bemerfte bas Liebeszeichen nicht, fontern begann ohne Aufschub ihren Straffermen.

"Bas ift Bürgerebre," iprach sie gewaltiglich, "vie mit Wagschal und Elle handthiert, gegen Warpenichtle und geltene Sporen, denen allein das gemisbrauchte Wort Shre zusteht? Was ist der böckste Stadttitel, bei dem der Jusap Meister schon an den niedrigen Ursprung und die schmungigen Gränzen seines Negiments erinnert? Als der Bürgerösehn es gewagt, seinen Ring an die Sand eines Evelfräuleins zu stecken, tröstete sich das Fräulein damit, daß der wageherzige Mann sich auch erfühnen werde, nach Söberem zu streben, wenn die Zeit dazu sich geboten, glaubte, er würze es fur seine erste Pflicht batten, ihr zu schaffen, was sie entbehrt um seinetwillen. Die Zeit ist da, aber der Pflichtvergessene gebt im alten Gleise wie das blinde Müslersert, und erntet nicht, was in vollen Garben sieht für ihn."

"Bo ift bie Zeit? Wo liegt bas volle Aderfeld?" fragte ber Burgermeifter aufbordent.

"Seriog Leopolo, ber berablaffente, freundliche Serr ift feit breien Sagen wieberum eingezogen auf ber Sofburg, mit ibm ber Sochwürdige Berr Bertbold, ber Bischof von Freising. Saft Du einen Schritt gethan auf die Burg, wie es sich geziemet ?" --

"Bas bab' ich bort? Gollte ich mich beugen vor bem glattzungigen Berrn, ber auf feiner Brautfahrt in Burgund gelernt, bag in Ginem Menfchen Bort und That fo verschieben fenn burfte wie Binter und Sommer, wie Simmel und Solle? Bas follte ber erfte Burger Biens bem folgen Probft bei Sanct Stephan gegenüber, ber bie Belt feinetwegen erschaffen wähnt, ber vergaß, bag ber Rath unferer Stadt ihn auf bie erfte Staffel feines Gludes gehoben, ber jur Bergeltung Stadt und Land in's Berderben gefrürzt, beffen Genoffen ben Pobel und die Zunftler gegen Obrigfeit und Rath aufgebett, bag Burgerblut fliegen mußte, um Recht und Ordnung berguftellen, ber fich nicht fcamte, bobmifches und mahrifches Ranbacfindel, ten blutdurftigen Godel und ben durren Teufel fogar in Gold gu nehmen, und mit ihnen Allen, Die nicht zu bes ungerechten Leopolds Parthei gehalten, Saus und Land zu verwuften ?" -

"Mann, wie sprichst Du also von Deinem gnas bigen Herrn und Herzog?" unterbrach ihn entsetzt Frau Beatrix.

"Mein Landesherr ift nicht er, ber fich geberdet als folder," fprach herr Konrad fest, "sondern ber burch= lauchtigste herzog Albrecht, ben Gottes Gnade und bas beutsche Recht dazu gemacht."

"Ein Anabe, ein unmundig Kind, in der Gewalt feines Bormundes; Fieber und Blatter kann ihn jeden Augenblick tödten, und was habt 3hr klugen, treuen Männer bann erzwungen; wer wird bann Eure Treue ablobnen ?" -

"Gieb, Beatrir," fprach ber Burgermeifter und feine erbobene Sant bebte, "tas ift es, wofur ich gittere, wenn mein Getanke tavon berührt wird, tae ift ce, mas meinen Schlaf mit qualenten Traumen füllt, mas Mittags mir Bermuth in ben Beder mifcht. Nicht Blatter, nicht Veft fürchte ich , tenn Gottes Ange macht über tem ebeln Bringen, und mas ber Simmel fenbet, ift immertar bas Beffe. Aber ben Meuchler fürchte ich. gemiethet von ber Sant bes gleisnerischen Dome und Nachts ju bed iconen Anaben Bette gelaffen; ben Morgentrunt fürchte ich, ben bee Biichofe Sant frebengt für ten rethwangigen Erben tee gutigen Albrechte, ben fein Defireid ned im Grabe fegnet. Und glaube mir. nur bie gurcht bintet ibre Sante, bie Unidult nicht angutaften, aber nicht bie Furcht ver Gott und feinem Strafengel mit tem Rlammenfdwert, nein bie irbifde Burcht por bem Mitvormunte, bem braven Ernft, Die Gurcht vor bem Raifer und bem Gurfienbunte, ja mehr noch bie fleinliche Burcht, bas gu miffen, in beffem Befig fie fich icon gefegt, und bas ihnen mit bes Pringen Tobe nicht unangefochten verbleiben murte. Der Biidof ift ein guter Gifder, er bat Alles um fich fo trube gemacht, bag ibm bas gifden in Bluß und Gee gar leicht wird." -

"Du ichilberft Deine Zeinde wie ein italischer Malermeifter," erwiderte Frau Beatrix mit Spott, "und boch bandelft Du gegen ibre Macht, ibre Lift fo thoricht, wie ber Knabe Albrecht faum bandeln fonnte. Du fiehft, baß fie ihre mächtige Sand ausstreden nach bem Landes= Schate, ja in die Truben ber reichften Burger Deiner Stadt; haft Du und Deine Genoffen ihnen bie Schluffel verweigern konnen, als fie forderten ? - Du baft ge= feben, baß Berr Ernft mit seinen tapfer gepriefenen Balbfees fammt einem ftattlichen Scere vor bem mach= tigern Bruber von Korneuburg gurud nach Grat fluch= ten mußte; warum bliebest Du und Deine tapfern Bürger zu Saufe und halfen ihm nicht zum Giege? -Saft Du nicht felbst am eigenen Leibe die Gewalt dieses Bergogs gefühlt, als fie Dich fingen auf ber Reife nach Sanct Völten im Balb von Burkersborf, Dich und den Poll und Dorfner, und Dich schleppten in die Thurme von Rogel und Rreugenstein, bie Du mit zweitausend Gulben Dein Leben falvirt? Der Tob bes jungen Aloghart, ber bort an Deiner Seite fiel, ber Dieb= ftabl, ben Du burch bie Rangion am Mablichate Deiner Tochter begingeft, hatte Dich befehren muffen, aus bem Saul batte ein Paul werben muffen, wenn Du auf Gottes Kingerzeige batteft achten wollen. Aber fo geheft Du bin in Blindheit, Starrfinn und Trot, und verschmäbest, was sich Dir bietet, bis in fpater Reue bas Berberben über Dich und bie Deinen bereinbricht." -

"Und was bietet fich ?" fragte ber Burgermeister aufhorchend.

"Der edle herr von Cilly," antwortete Frau Beastrix mit schneller Zunge und freundlicher Geberde, "sprach gestern Abends gnädig vor bei uns, als Du zu Rathe gegangen. Er redete mit Respect von Dir, und Tobte Deine Mannlichkeit und Umficht und vielen Geificegaben; er bedauerte, tag Du Dich auf eine faliche Seite geschlagen, bonte Deinen Uebertritt gum Bergog Leopold, fprach wie er tabei gewesen, ale Gnaben fammt feinem bodmurtigen Freunde Dich belobt, und wie fie Dich bas erleuchtete Saupt ber Wiener genannt, wie es in Deiner Macht ftunte, tem gante und ber Stadt Frieden und Rube ju verleiben, wie tein Preis ibnen für Deine Freundschaft gu boch, ju theuer fenn fonnte; vom Abelebricfe, von reichen Schenfungen, vom Ranglar bes Bergogtbums fprachen fie weiter. Ronrad, Mann, ergreift Dich bie Bubelpoft? 3a, ich idan Dire an. Du wirft Dich aufreißen, Du mirfft ben Bürgermantel in ben Comut und nimmft bas ritter: liche Chrenkleit, und zeign Deiner Chefrau, bag Du fie bochbaltft und entlich ihr ten Blag bereiteft, ber ibrem Ramen gufiebt." -

Der Bürgermeister war raid aufgeftanden, boch befämpfte er die innere Bewegung, und firich sich mit der breiten Sand langsam über bas verfinsterte Antlis. Er blidte die Gattin mitleidig an und sagte: "Frau, bast Du denn die alte, beilige Mabr vom Paradicie is ganz vergesien? Roch siebt der Baum der Erkenntnist, noch ichlangelt sich die bunte, hölltiche Schlange um den glatten Stamm, und immer noch ift das schwache Beib bereit, den rothen Gritapsel lüstern zu nehmen, und ihn ihrem Adam darzubieten. Last Du aber auch vergesien, was die lepten Tage Deinen Augen vorüber geführt? Haft Du vergessen, daß Bürgerblut gestossen in diesem unseligen Streite, und bas Konrad Borlauf seinen

Namen fdreiben mußte unter bas Bluturtheil? Saft Du vergeffen, baß erft vor funf Monaten ber Kramer Bolf= gang und fünf feiner Genoffen auf dem boben Martte endeten unter bem Beile bes Soben-Diebesichergen ? 3ch verdammte fie als Rebellen gegen ben Rath und gegen bas Gefet, als Rabelsführer bes Pobels, ber feine Treue bem jungen Erbherzog gebrochen, und ich follte jest teffelben Berbrechens mich theilhaftig machen, bas ich mit Blut fühnen laffen? Ritter und Schloßherr und Ranglar oben barauf? D bie Schlauen wußten, wo Die eitle Burgermeifterin frant war. Schau auf biefe goldene Rette an meinem Salfe, die ich mir verdient auf der Kreugfahrt gegen die Seiden im Vreußenlande; macht fie mich nicht ebenburtig jedem Ritter ob und unter ber Ens, und ich meine, ber erfte Burger Biens babe felbft bes Raifers Ranglar nicht zu beneiden. Urme, ver= blendete Eva, gebe bin, bin an bas Leidensbett bes edeln Friedrich von Balbfee, bes Borbiltes aller ber wadern Ebelherren, welche Albrechts Andenten in feinem verlaffenen Kinde chren, gehe bin zu ihm und lerne, was von Schlangentren zu halten. Teuflisches Pulver bat eine Meuchlerhand unter feinem Bett entzündet, Die beilige Kirchenthure ber Nacht erbrochen, die Altarbede bes unschuldigen Schlafs in beiber Lobe vernichtet, und, fein edler Leib Gine furchtbare Bunde, liegt ber tapferfte Mann ba in Sollenpein ohne Ende. Bon wem fann fold Entsetliches tommen? Rur wer fich über alles Recht, jedes Gefet, über alles Seilige fiellte, bas ihm ju fcugen anvertrauet worben, ift folder Gräuelthaten fabig. Gie nennen mich bas erleuchtete Saupt ber

Stadt? — Bohl bann, ich will ihnen vorleuchten, baß ihnen bang werden foll in ber unwillsemmnen Selle, die von ihren Thaten die Nebel verscheucht. Fürchten sollen sie bieses Saupt, nicht loben, und wenn sie sich ben böchsten Arevel erlandten, und diese Saupt dem Soben-Diebesschergen überantworteten, so sell es ihnen erscheinen auf der Schüffel ihres schwelgerischen Mable wie ein Johannisbaupt, ihnen erscheinen unter dem Deckel ihres berauschenden Römers, soll ihnen erscheinen in den Falten ihres Bettvorhanges, und schwimmend im Blute der Treue sie Mittags, Abends und um Mitter-nacht mabnen an ihre Untreue und Gewalttbat!"

Grau Beatrir faß verftummt vor bes Mannes gewaltigem Wort und bem Zeuer feiner großen, fen auf fie gerichteten Mugen. Milber feste er nach einer Paufe noch bingu: "ten iconen Grafen Friedrich von Gilly aber laß mir aus tem Saufe, Mutter. Das Gerücht nannte ibn immer einen ichlechten Ebemann; er ift Wittwer geworten, boch fpricht bie Sama von bem fonellen Ente ter tugentiamen Grafin Motruid gar absenterliches. Die icone Teidnigerin, Die ichen lange bei Lebzeiten ber ungludlichen Grafin, balt auf biefem, balt auf jenem feiner Schloffer, in Arain und Unterfieger, Alles mit ibrer Melufinen Schonbeit verganbert und rein toll gemacht bat, beift Beronica. - Mutter, bute Dein Rint, bağ bes beigblutigen Edwelgere Muge und Sant nicht um bes Namene Billen fich verirren mochte. Der Bruter ber wolluftigen Ungarn. fonigin, welche bie Ergieintin Bergoge Albrechte mar und ibren Sag im Cobne fortgefest, tann bie Edwelle bes Burgermeisters bon Wien nicht überfchreiten, ohne ihn bei ben Guten verbächtig zu machen." —

Frau Beatrix hatte sich ermannet zu einer polemischen Einrede, aber sie kam nicht dazu, denn außen im Vorsaale begann es plöglich lebendig zu werden, und wie Festmusik klang es von dort berein. Herr Vorlauf trat schnell zur Thüre und stieß sie auf; doch freundlich überrascht blieb er auf der Schwelle.

Das Borgemach zeigte fich gefüllt von Menschen. Im Sintergrunde ftanden die Spielleute ber Stadt, und bliefen einen firchlichen Choral; die Mitte nahm ein Salbzirkel von jungen Ratheberrn ein, welche die Sonntagefleiber angethan, an den Banben brangten fich Diener und Laufboten in bunten Livreen; manches Röftliche in Rorben und Rifichen tragend, und gang vorn ftand eine Gruppe lieblicher Junafrauen, und aus ihnen trat die schone Beronita Borlauf bervor, neigte fich verschönert noch durch die Rosen, welche Befangenheit und Kindesliebe auf ihre Bangen gehaucht, vor tem Bater, fußte feine Sand, fette einen Krang von dunkeln Rosen auf seine Scheitel, und reichte ibm einen toftbar gestickten Leibgurtel bar, indeß die Freundinnen ben überrafchten Mann mit üppig gewundenen Blumenbanbern umwanden und umfingen.

"Bas foll mir benn bas, meine Tochterchen?" fragte er freundlich.

"Ift nicht heute des Saufes höchftes Feft, Dein Gesburtstag, mein Baterchen, zu bem wir Glud munichen Dir wie uns, und daß er fehren möge fo froh und fo oft noch, wie unsere Serzen es verlangen!" antwortete

tie Zungfrau, unt schmiegte fich an bes Baters Bruft, indeft ein Chor von Stemmen ten Gludwunsch in mannichfacher Bortform und Beise wiederholte. Gerührt und eine Ibrane im Auge füßte ver Lürgermeister bie Tochter auf die weiße, freie Stirn, dann wandte er sich aber zurud, streckte ben Arm aus, und sprach: "Und Du feblik, Beatrix?" —

Mit bochrothem Angeficht trat bie Sausfrau beran und flüsterte mit gesentren Bliden : "3ch batte ben Tag vergeffen." —

"Ber vergaße in dieser schweren Zeit nicht bie fleinlichen Ereignine bes Saufes, fa fich selbfi;" rief Ber. Konrad berziich; "mas thut's! Du bift boch dabei, und was ber Tochter rothe Lippe frach, tam aus bem warmen Berzblut ber Mutter,"

Reft brudte er bie Seinen an fic, sagte leifer: "Gott laffe und immer jo fest und treu zusammen sieben!" trat bann aber vor und empfing die Gratulationsrede ber Abgeordneten des Rathes, und ging freundlich im Kreise umber, die Juschriften und Geschenke der Freunde einzusammeln, zugleich aber die Ueberbringer mit einer Sant, die nicht zahlte, wenn sie aus der Laiche tam, burch blanke Gilbergulten freigebig beidentend.

"Sich ba pom Arennoc Rod; " iprach er im Geben; " herr hanien bat bie Leibenstameradichaft auf Schloß Rogel nicht vergeffen; ber beste Sammet aus feinem reichen lager; fie. lich wart ber Mantel tüchtig zerschabt auf den Steinbanten best Burgverließes. — Robe voll Alaschen vom alten Nampersvorfer, Gewäche vom Abein und Ofner Lusbruch; meint ber alte Gevatteremann.

wir batten bas naffe Feuer nöthig, um im Bungen= tampfe fur bie gute Stadt nicht an Trodnif ju labo= riren? - Ein ichmuder Barrettbufch vom froblichen Mosbreuner, moge er uns bald puten zu unfere jungen Bergogs Sulbigungsfeste. - Bas tragft Du tenn ba, Anabe? Bon wem bie treffliche Urmbruft, ein Meifterftud aus ber Bognergaffe? Du fennft ben Geber felbft nicht, ber Dich beschickt? 3ch abne bas treue Berg. Da nimm bie brei Gilberftude, und fage bem, ber Dich gesendet: Er habe mir bie rechte Gabe gespendet für unfere Beit, benn wenn Bunge und Feberfiel fich matt gefochten, möchte wohl nur ein folder Sachwalter gur Entscheidung führen. - Und bies, und ba? Buviel ber Freundesgaben in folch bebrängter Zeit, wo jeder Morgen neue Sorgen bringt." - Berr Konrad traf jest gulett auf einen baumhoben Saiduden, ber in feiner ichimmernben Tracht bochmutbig auf bie übrigen Dienft= leute bernieber fab, und fteif und gleichgultig bem geft= fonige ein Sammetfafichen entgegen bielt. "Bon Buaben bem herrn Grafen von Cilly?" fragte herr Konrad verbuftert, als hatte er nicht recht gehört. "Wie fommt folde bobe Gunft zu und? Und eine kofibare Agraffe von buntem Ebelgeftein, mit ber ein heidnischer Pafcha vor feinem Gultan erscheinen burfte? Rein, mein Guter, nehmet biefe zwei Goldftude fur Eure Muhwaltung, vermelbet aber Gurem gnatigen Berrn, fein Gefchent fen zu fürftlich für einen Biener Ba remann, und ber Borlauf wußte nicht, womit er folden Ehrenlohn ver= bient ober je ju verbienen im Stande. Unaben möchten bie Rudfendung nicht übel beuten, aber ber schwache

Menid mune fid buten ver Berledung jum Sochmuth und vor Neberhebung." -

Der Saitud fiand verdust, die Diener murten entlaffen, die Ratheherrn in bas Tafelzimmer zum Frübmabl gebeten, Gerr Borlauf seste fich jedoch, che er folgte, und ließ sich von seiner Berouita und ihren Freundinnen den Tisch mit all den ihm gespendeten Gaben bepflanzen, und weidete in kindlicher Freude seine Augen an den Beweisen der Freundschaft und Achtung seiner Mitbürger.

"Du batteff aber bed ben Saibud nicht fo gurudichiden follen;" meinte Frau Beatrir. "Saft Du nicht

Reinte genug oben auf ber Dofburg ?" -

"Freundesgruß in Schmud und Labe an foldem Teffe; Freundesgabe, fep fie noch fo gering, ein Aleinob für die Schapfammer;" antwortete Serr Konrad, indem er die Urmbruft bechbielt. "Wer fich unberufen zu folden Serzensfesten brangt, verräth eine Absicht, die solder Stunde fremd ift, und wer so überreich verschenft, will wieder baben, was ichwer zu geben fenn möchte."

"Und tie clente Schiefmaffe! Erratbft Du nicht,

wer fo treift war , fie zu fenten ?" --

"Ber erfennte nicht an ber Meisterarbeit ben jungen Stephan Tirna, ben besten Bogner ber Stadt;" sagte ladelnt ber Mann; "selbst Herzog Leopelb, ber große Schip, legt seine Bolzen nur auf einen solden Schaft, ber mit bem zierlich gewundenen S. T. ben lunfigerechten Fertiger ansagt. Urmer, braver Bursch ber! Dein Gresvater, ber tolle Wassenschmieb, ber als begunstigtes Kind ber Liebe einen ber schönsten Namen ber bei

Uns verburgrechteten Rittergeschlichter trug, mußte bluten am hoben Markt, und Du trägst bem Richter bas Unvermeidliche nicht nach." —

"Und das verräth keine Absicht? Das will nicht wieder haben, was schwer zu geben ift?" fragte Frau Beatrix spisig. "Der bettelhafte Ged und Bastards= Sproß schleicht Abends hin und her am Haus, und schauet in Sanct Stephan mehr auf die Beronika als auf den Leutpriester am Altar."—

"Nannst Du's bem Menschen wehren, wenn er fich freuet an Gottes Schöpfung, und den herrn preiset, indem er bewundert, was seine hand so lieblich gesschaffen?" fragte herr Konrad zurud. "Und wer weiß, wenn der Stephan muthig genug ware, um mein Kind zu freien, ob mir das Nein über die Lippe könnte."—

Frau Beatrix schlug erschreckt ein Kreuz vor ihrer Bruft, doch außen auf ber Gaffe ließ sich wilder Zumult hören; man lief, man stieß mit Knütteln auf die Steine; Gebrüll und wildes Fluchwort schallte herauf; "Rieder mit dem folzen Borlauf! Rieder mit dem mordgierigen Bürgermeister!" so schrien viele Stimmen zum Entsehen der Beiber, und als jeht gar ein Steinwurf die Fenstersscheiden zerschellte, flüchteten die Erschrockenen an die Hinterwand des Gemachs.

Serr Konrab trat rasch zum Fenster und fließ es auf: "Trunkenes Gesindel, weiter nichts! Sie gratuliren auf ihre Weise, und werden nach ihrer Beise den Lohn bekommen, denn schon treiben die Numorstnechte diese flüchtigen Hasen gegen die Schotten hinauf. Macht's nicht zu ernst; heute soll der Stadtrichter und ber Scherg feine Moleftie baben. Aber bort fommt ein Gaft, Kinderchen, ber nicht zu den Geschenken da passen möchte. Traget Alles binein, 3hr rührigen Beibsen, und bann geht zu ben Gaften, die noch immer bes fredenzenden Birtbes ermangeln. Bir folgen, sobald biefer Freund uns verlassen." —

Und kaum waren bes Sausberen Befehle vollführt, fo trat ein fraftiger, ansehnlicher Nittersmann herein, wohl bewaffnet mit Selm, Kuraf und Schwert, bech Alles glanzlos, und durch Trauerscharpe und Trauersflor verbuffert.

flot veroupert.

"Barum alie, Gerr Lanbeshauptmann?" fragte ber Burgermeifier flutig, ben Schritt, ben er entgegen gethan, jurudtretenb.

"Du fragft noch, alter Freund?" fragte ber Mitter zurud und bot ihm bie Rechte. "Bruder Friedrich ift beimgegangen in letter Nacht, Gott verzeibe seinen Mordern, wie ber Bruder ihnen vergeben mitten in ben Hollenqualen, die fie ihm bereitet."

herr Konrad brudte beibe Sande auf feine Augen. "So ift bie ftarte Zwillingseiche ber Walbice zerspalten, die Defterreich Schirm und Schatten gab;" sprach er nach einer Pause. "Bebe benen, bie ibm ben Schap bes lebens zu frub und gewaltsam abgesorbert; ibre Rechenschaft wird schwer seun, wenn ber Weltenrichter fommt, und Einer ift vor ibm wie ber Andere."

"Bruder Friedrich wird beute Abende fortgebracht werten auf ben Clausberg; er foll ichlafen ju Obernwalosee neben ber Mutter, beren Liebling er gewesen. Sorge Du, bag ber Pobel feinen Trauerwagen obne Unbill aus ber Stadt laffe. Ich reise voran, ich muß, fieht es auch aus wie eine Flucht, des Bruders Befehl macht's zur Pflicht, und alle Lieblingswünsche, die in den letten Monaten seinen leuchtenden Geist beschäftigten, werden die heiligsten Gesetze meiner nächsten Zukunft seyn." —

"Und welcher Bind wehet von ber Hofburg? Belde Hoffnung kannft Du mir zum Trofte laffen bei Deinem Abschiebe?" -

Der Ritter beutete mit ber Rechten nach oben. "Der muß fichtbar bagwischen treten, fo mächtig wie in iener Bunderzeit, als fein gottlicher Gobn auf Erben ging, fonft tommt weder Ende noch Sulfe. 3ch hoffte, ber Leopold murbe ben Pringen mit fich führen nach Wien; wer weiß, zu welcher Glücksthat bann die ver= ameifelnte Treue geführt. Aber ber folgue Bifcof ift ein machfamer Rath, binter ben Mauern von Reuftadt und unter ber Obbut wohlbezahlter Gefellen ift ihnen ber Befit bes armen Pringen gemiffer. Milber, lauer Bind weht broben in ben fürftlichen Sofgemächern, ein Bind, wie er uns gefühlt in ten Thalern ber iconen Cicilia. Aber über ben Thalern brobet bas ichwarze Saupt bes feuerwerfenden Riefen. Der Bergog, fammt allem, was ihn umgibt, icheint bie Milbe felbft; auf Niemanden wird gefcolten, Riemand wird getabelt über bie Thaten, die geschehen. Wie mit eitel Friedensfahnen ift ber Thron umftellt, boch die innere Seite ber Paniere trogt bie Blutfarbe. Die bergoglichen Bruber find ein= geladen; Berr Ernft von Grat und Berr Friedrich aus Tyrol werben tommen gur Burg; man will bie Bor=

muntichaft theilen, aber zuvor ten Schap bes feligen Herrn plündern, bas Eigentbum bes verlassenen Anaben. Ich reite nach Ebenfurt zu Perzog Ernst, ibn nech einmal zu warnen, wenn er anders zu warnen ift, dann nach Dien zum König Siegmund. — Haste er auch ben Bater, so batte dech mein Wort vordem guten Klang in seinem Obre. — Und finde ich bort und ba taube Obren, so thue ich allein ben letzten Gang, und der Ablerstügel meines Helms schlagt gegen Leopolos Berzogsbut. Hat Gott die armen Schwabenritter in dieses Land geführt durch den ersten Pabsburger, sie reich gemacht und mächtig unter Pabsburge Jahnen, so will ich auch an eines Pabsburgers Necht bankbar selbst das lepte meiner fünszig Schlöser segen." —

"Reimbrecht, mich bangt um Deine Sicherbeit;" entgegnete ber Burgermeister, mit Rührung beite Sande bes biedern Freundes fassend; "es zerreift alles Gute und Seilige unter biesem fiarten Bunde ber Bosen. Der Friedrich ift bin; o mir ift, als fabe ich auch in Dein

Muge gum legten Mable," --

"Meine besten Leute reiten mit mir," antwortete Balbice, "und an ber Donau treffe ich ben Pilgram Bald und ben von Aurach mit einem tücktigen Geleit. Aber Tu selbst sev Aurach mit einem tücktigen Geleit. Aber Tu selbst sev Leiwengrube und sein Eisen best Dich. Doch Du bist ber Mann banach, und Deine Mecktlickleit ist ein Gettesschild, bas Riemans anzutassen wagen möchte. Nur wahre Tich vor bem Babing, vor bem Freisinger Bischof. Es secht in ihm, und zur Gift kann aus biesem Herzen versprudeln. Euer Nath

hat seine Entsernung von Wien und aus der Nase bes jungen Prinzen verlangt; Euer waderer Diocesan, der Passauer Georg, bedreht ihn mit dem Kirchenbann; der Trienter Bischof, Georg von Lichtenstein, erließ einen bittern Brief gegen ihn, auch er will ihn entsernen von der Bormundschaft, dann will Er und König Sieg-mund Schiedsrichter werden über Desterreich. Dreisache Kränfung für den stolzen Mann, und er wird nicht schieden von seinem Plaze, ohne blutige Fußstapsen nachgelassen zu haben."

"Gott über mir, bie Trene links, bie Ehre rechts mir gur Seite!" fprach Berr Ronrad feft. "Bas fann alle Menfdenbosheit gegen fold Geleit. Go geh benn, Du Freund und Sort und Waffenbruder in der beiligften Sache, und febre bald und bringe une ben Friedens= frang. - Die von Balbfce waren immer bie Schut= geifter ber Sabsburger. Du wirft bes Anaben Albrecht Engel fenn, und ben Glang ber Kronen theilen, bie Du ibm auf bas golbene Lodenhaupt gefest. 3ch ichaue bas bell und licht, als ftanbe ich in meiner Sterbeftunde, wo die Augen mehr offen find für bas Bufunftige." -Der Ritter blidte erstaunt auf ben Freund, wie feine ehrlichen Augen fo munderbar leuchteten, wie feine ge= braunte Gefichtsbaut fo flar und burchfichtig ericbien, wie um ben wohlgeformten Mund ein fast überirdifches Lächeln fdwebte, und die gange fraftige Mannesgeftalt bon bem Lichtnebel ber Berflarung umbullt baffant, ber über bem bichten, burch bie Bedrangniffe ber Beit freilich icon mit leichtem Grau ichattirten Scheitelhaar fich gleich einer Glorie zu ringeln ichien. Er gab bem

Gefühl, ben Gebanten, bie ibn tief ergriffen, feine Borte, fondern brudte fent bes altern Freundes Sand, und wandte fich zu ber lieblichen Beronita, welche geschäftig burche Zimmer bupfte.

"Das ift De in Engel, Freund Borlauf;" fagte ber Ritter bewegt, indem er der Errötbenden bie Rechte auf die lichtbraunen Loden legte, "ein bofer Geift fann Dich nicht antaften, fo lange dieses himmelsbild an Deinem heerde waltet."

"3br fept im Reisezeuge , Gerr Reimbrecht?" fragte bie Jungfrau. "Bollet vielleicht zu bem freundlichen Prinzen Albrecht und ibn uns beimbringen?" —

"3hr tanutet ben Pringen?" - fragte herr von Balbfee.

"Ale Frau Jehanna noch lebte, spielten wir Madchen öftere Legerlmann oder Stangenschupfen und Pallenschlagen mit dem holden Anaben in der Hosburg. Dann franzten wir sein Goldhaar mit weißen Rosen und gaben ibm einen Lilienstengel in die Sand, und er mußte den Elsenkönig vorsiellen, und mit dem Dufrzepter sich eine Königin wählen."

"Und ba befamet 36r meiftene ben Zepter. icone Beronifa?" -

"Zuweilen!" flufterte bas Matchen berfchamt. "Doch iest ift ber Pring ein großer Gerr geworden, für ben bie Gespielinnen nur beten burfen, bas er bald ben auffenbut empfange, und bas burch ibn der Friede fame, ben er immer in ben bellen blauen Augen trug."
"Auch ihr betet für ihn? — fragte eifrig berr

Reimbrecht.

"Abende und fruh, fogleich nach bem Gebet für Bater und Mutter!" verficherte bas Madden eifrig.

"Ich alaub's Euren Augen;" antwortete warm ber Ritter; "glaub's, bag tein Dritter in bas fromme Dreiblatt fich einbrangt. Alber betet immer noch binterbrein für einen Unbefannten, ber zwar nicht fo fromme Bunfche für ben Liebling aller achten Defferreicher zum Simmel fendet, ber aber 211, was ihm ift, jedes Glied und ben letten Bluttropfen an bas Bohl ber eblen Baife gu feten geschworen bat. Thut bas, liebe Jungfrau, und wenn ihm fein Borfat gelingt, wird er gern Gurem Bebet bie größere Salfte bes Belingens anschreiben. Freund Ronrad, ware mein Saar nicht grau, mein Geficht nicht von Bundnarben gefurcht wie ein Binter= ader, fo fonnteft Du morgendes Tages meinen Frei= werber erwarten. Doch wer weiß, was bie Bufunft bringt. 3d reite auf Puechheim vor, und berge mein Beib und meinen schmuden Buben einmal. - Und nun getrennt, obne weiteres Abschiedswort, mein Freund! Ein Blid in fold Uniculdsauge ift ein Labetrunt, ber für lange Tagesmüben vorhalt."

Beide Freunde faben fich nochmals fest in die treuen Mugen und ichieben, wußte boch Reiner auf wie lange; boch in beiber Bruft mar's wie eine Bunde, bie nach innen blutete, langfam aber töbtlich, und bie ihnen dieser Augenblick, obgleich er mit ben Blumen ber rein= ften Freundschaft geschmudt gewesen, mitten aus ben

Rrangen berausgegeben.

Bleich einem machbaltenten Riefen, ber fich binge= lagert in bie Mitternacht, ber mit ben Gliebern von Erz bie Erbe, mit Edulter unt ber goldgefronten Scheitel bie Wolfen berührt, und in feiner unantanbaren , überirbiiden Rraft fein Umt als Schirmberr mit majeftätischer Hube verwaltet, fo ragte ber Stepband: bom bod über bie Giebelbaufer ber Stadt binaus, und buntle Better jogen burch bie fternenleere Racht an feinen Thurmen vorüber. Seiliger Gotteefriede maltete um ben berrlichen Bau, boch nicht fern von feinen ge= weibeten Sallen , vergeffent feine warnende Rabe , verfammelten fich finftere Rotten , eine Reier zu fieren , Die felbft bad vermilterte Gemuth, felbft ten robeffen Gienoffen beimatblofen und rauberiiden Gefintele, ben Gobn ber Balber und Diebestlufte mit gebeimer Echen und unwilltübrlicher Chrfurdt zu erfüllen pflegt. Die Bischofftrage binab ichlichen bie Rotten. - - 21m Luged por bem Balbicer Saud fab man eine Reibe wohlgerüfteter Reifige aufgeritten; feine bunte Zelbbinde mard ficbtbar an ibnen, fcmarge Mantel bedten ben blanfen Brufffiabl, nur ber weiße Balten im ichwargen Edilte ichimmerte auf tem großen im Abentwinde flatternten Banner bee Unführere, und bad Raufden ber Geitenfabne, tie oft in Defierreide Schlachten guvorberft gefeben , war bas einzige gespenfterartige Gerausch in bem buffern Saufen, in welchem feine Baffe ftirrte, fein Rof idnob. - Ueber bem geichloffenen hoftbore flieg eine weiße, qualmente Dampfwolfe beraus gur Baffe, unter ibr bemerfte man bie gungelnden Glammen ber Sadeln, welche ten Trauerwagen umgaben, auf welchen

fo eben eine weinende Dienerschaft ben Sarg bes Erbstruchses von Steper, bes biebern herrn Friedrich von Balvsee gehoben, damit er zu einer sichern Ruhestätte gebracht werden möchte, zu einem Friedensplate, an welchem die Pfeile bes haffes und ber meuchlerischen Bosheit flumpf werben.

Die Umgegend war bis dahin menschenleer gewesen, jedoch da jest der Thorweg langsam geöffnet wurde, und der Jug der Fackelträger sich nach der Straße her zu bewegen begann, erschienen wie aus der Erde geswachsen jest hie, jest dort einzelne Menschenrotten, welche aus Winkeln und Nebengäßchen sich herbeidrängsten, und bald Straße und Plat mit einem sinstern Gedräng füllten, in welchem ein unheilvolles Gemurr und dräuendes Gesumse, gleich dem fernen, dumpfen Getöse vor einem nahenden Gewitter sich hören ließen.

"Bleibe mir vom Roß! Seine Eisen sind scharf und frisch ausgelegt, und Dein Schädel möchte wenig Freud haben an der Bekanntschaft mit ihnen!" sprach mit vershaltener Stimme der Reiter, welcher am Eck der Reihe hielt, zu einem Salbdußend der Juschauer, die sich bicht an ihn gedrängt, und drehete zugleich sein Thier durch Sporn und Zungenschlag geschickt also, daß die unartigen Oränger erschreckt zurüchplatten.

"Soho!" ricf eine Stimme aus ben Beichenden. "Ift für die Biener Burger tein freier Plat mehr auf ibren eigenen Gaffen ?"

"Bas dutet folch jämmerlicher Soldner einen Burs ger von ber Landstrongaffe?" schrie ein Zweiter voll Gift und Galle. "Berfe bem Pfert ein Pulverfänel unter ben Bauch!" bobnte ein Dritter. "Es ift bas ein gut Mittel, Großmäuler und Prablbanfe fiumm zu machen. Da brin liegt auch fo Einer; aber er ift fill geworben wie ein abgefiandener Donaufic." --

Der Reiter big tie Jahne zusammen, boch erwiverte er nichte, zog jedoch ben ichweren Pallaich, und fieß ben blanten Schwertgriff auf ben metautenen Sattellnovf, und ber Ion, ben bie Baffe boren ließ, verfehlte bie Birfung nicht.

"Plag ba, im Ramen bes boben Ratbe!" rief jest ein Korporal ber Rumormachter, welcher bem Buge ber Sadeltrager voranidritt.

Mit Jögern und sichtlichem Biberwillen wich ein anderer Saufe, welcher bie Mitte ber Strafe eingenommen, auseinander. "Bas bellet ber Saphund bes Bürgermeifiers zu Nacht?" rief eine wilde Stimme aus tem fortgeschobenen Gebräng. "Serrmann, beran zu mir! Ih's nicht ber Pusch, ber Deinem und mei nem Bater die Sande auf den Müchen ichnürte, und fie, als wären's Schlachtvich gewesen, zum Schandgeruft fieß? Der breite zert barf die Arübglocke vom Stevban nicht wieder horen, so wahr ich ein guter Sohn bin."

Jugleich fab man gwei nadte Arme eine Etrettart über ben Saufen ichwingen

"Gep nicht toll, Weitgang!" rief eine feinere Stimme. "Gite mit Beil! Bas fummert uns ber Schift? Aur ten Bürgermeifter bege ben Schlag. Bas batten bie Lovien fur Luft baran, wenn man auch uns abthate wie fie, und ber Feind fiolzierte nach wie por auf ihren Grabern." -

"Schneiberseele," rief der Erfte, "laß meinen Arm frei; wir möchten lang warten, bis sich Deine Rabels buchs aufthut." —

Ein Theil ber Reiter, ber in Rotten aufgeschwenft, und im Schritt fich vor bewegte, um bie Spite bes Leichenzuges zu bilben, spaltete gleich einem Reil die Maffe, aber die Bungen bes Pobels maren einmal geloset, Geschrei und Schimpfreben tonten überall. "Der ba im schwarzen Bett war auch ein Feind bes Bolks!" - "Gonnet ibm die geweihete Erde nicht! In ben Graben mit ibm!" - "Reißt bas herrnbanner in Reten! Ber bulbet fold Barpen im freien Bien!" "Derunter mit ben bochmuthigen Reitern, bie ben Bunften bas Brod vom Munte neblen." - Go ichallten gefährliche Spruche bier und bort, und felbft bie Stimme ber großen Glocke vom Stephanetom, bie jett im ernften Grabgelaute bell und feierlich burch bie Racht erklang, und eben fo wenig bas Grabeslied ber Thurmer, bas burch bas fleinerne Laubwert bes tunftvoll gebaueten Thurmes in's Freie brang, vermochte bas muthige Getofe nicht zu übertonen, obgleich bie grimmige Meute gleich bellenben Sunden nur von fern ben Angriff wagte, ben langsam fortwallenden Trauerjug, ber von ben Reitern bicht eingeschlossen war, mit Sprungen und Un = und Abprallen begleitete, jedoch bann und wann Steine ichleuterte, von benen einige ben Dedel bes Trauermagens bumpf ichallend berührten,

andere von ben Pidelbauben ber Reifigen flingent gurudfprangen. -

Der ichmarge Tobtenmagen bog balt in ten Lichtenfeg, und ber beengte Raum vermebrte bie Gefabrlichfeit bes Bolfeauflaufe, benn ben Charafter eines folden batte bis babin biefe Rachticene vollig angenommen, Die ftarten fierrischen Roffe maren unwiderfiebliche Plat= balter; bie an bie Sauswante gequetichten Meniden freischten und fluchten , nachtem ibr Gefdlecht und Alter war; es ging nicht obne leichte Beichabigungen gu, und Die Bolfewuth flieg mit jeber Beule und jetem Blutetropfen, ben bie geschundene Rase eines alten Sofenmeibes perlor, und bie Beidließer bes Trauermarides fühlten bereite fo arge Saufifioge und von fern und im Aluge geführte Anittelichlage, bag mebrere ber Reifigen fich genothigt faben, bann und wann burch flache, fpater burd idarfe Alingenhiche bie Unfalle ber nachtgesvenfter abzuhalten ober zu beftrafen.

3wei verbullte Manner waren bon weitem bem Speciafel gefolgt, hatten fich jedoch außer bem Gedrang gebalten. Best flauden fie fill und der Eine nabm den Mantelgipfel vom Geficht.

"Sind bie ba driffliche Burger, Berr Submeifter, ober geboren fie zu Sodols und Stibers Nandgefintel?" fragte er ben Begleiter mit verbaltener Stimme, aus welcher ber tieffte Unwille vorstang. "Sat Bien je bie Schante geseben, baf von feinen Sohnen also fündbaft ein beiliger Act bestedt worden, und mit beipnischem Leichtfinn man die Rube eines Lotten fiorte? Und welch ein Lotter! — Sunderten biefer Schreier gab er

Arbeit und Brod; Hunberte biefer Schreier zog feine barmherzige Hand aus bem Schlamme bes Elends, und er fütterte die verschmachteten Baisen ihrer Brüder, und gab ben Bittwen ihrer Bettern Decke für ihre Blöße. D sieht bas Menschenvolf nicht höher über bem Thiere, wer möchte bann Ehre darin finden, an ber Spige dieser viehischen Massen zu walten."

"Es wird böfer Ernft," antwortete forglich ber Zweite, "und es möchte nicht rathsam seyn, langer filler Zuschauer zu bleiben, gestrenger Herr. Schauet nur hin, die Neisigen haben Noth, bes vielköpfigen Schlangenknäuels sich zu erwehren, und bort wirft man vom Giebel herab ein Sagelschauer von Dachziegeln auf die Numorwacht."

"Bir schlugen die Häupter der Sydra vergebens ab;" antwortete verdüstert der Erste; "sie sind neu gewachsen zum eigenen Verderben. Wehe der schönen herrlichen Stadt; ihre eigenen Kinder zersteischen die Mutter, und zertreten die heiligen Glieder der, die seboren. Sie wollen feine Milde, kein väterlich Wort; so mögen sie's haben nach Bunsche. Auf, Herr Ponheimer; sehet Euren Schuhen Flügel an, und springt durch die Seitensteige. Laßt die Constabler sogleich ausrücken, und die Rebellen am hohen Markt empfangen. Lasset Lärm schlagen auf jeder Stadtwacht, und Lanzenkuchte und Stadtreiter vordringen. Wer nicht auf die erste Mahnung sein Haus such, schlase auf der Pritsche oder im Narrenkotter den Rausch aus."

"Und 3hr felbft, Geftrenger? Allein, ohne Schut?" fragte angflich ber Zweite.

"Thut Eure Pflicht, Serr Submeifier! Mein gutes Gewiffen und mein Degen verlaffen mich nirgent;" antwortete ber Erfte.

Der Aleinere flog eiligen Tuges bavon, ber Größere hüllte fich bichter in seinen Ueberwurf und ichien unentschläffig im Bedenken, wohin ihn zuerft seine Pflicht fordern möchte. Da berührte eine Sand seine Schulter, und als er fich raich wendete, brangte fich ein wohlbes waffneter Lürger bicht an ihn.

"3ch bin es, Serr Konrad!" füfferte eine mobltonente, boch getampfte Stimme. "Um Gott, wie konnet 3br Euch in jolde Nacht magen?" —

"Sieb ba, Steplan Tirna!" antwortete ber Burgermeister. "Führeft Du auch Deine Genoffen ben Rebellen zu, und willft Natheberr werben, regieren, Mungen ichlagen und Steuern einftreichen nach eigenem Gefallen?"

"Es ift nicht Zeit zum Scherz, lieber herr;" erwiederte haftig ber junge Mann. "Glaubet mir, ich zittere um Euch wie um einen Bater, und als Eure Stimme an mein Obr ichlug, war mir's, als ichofie ber Bliß labmend an meinen Gebeinen binunter."

"Gebe beim, Steplan, und jeden Deiner Racbarn, ber Dir irgend lieb ift, berede ebenfalls, fich binter feiner geschlossenen Saustbur zu mabren. Dein Bater war ein wackerer Burgersmann, mein Zeltlamerad auf ber Preußenfahrt, und ich mochte nicht, daß ber Scherz morgen mit bem Sohne zu thun belame."

"Dich weiß, 3hr bantet bes Baters Bunben, 3br wahrtet ibn bor ber boelichen Gefangenschaft, riffet ibn

aus ben Sauften ber Beiben, welche ihre driftlichen Reinde entfetlicher Beife lebendig begruben;" fiel ber Bogner bewegt ibm in die Rede. "Er bat mir bas fo oft auf seinem Bundlager ergablt, noch in feiner letten Racht erzählt, bag ber Stephan folch einen Bater nicht verdient hatte, wenn er es vergaße, fo lange noch ein Athemzug in ihm ift. Richt um mich handelt fich's jest, nur um Euch. Bie fonnt 3hr Guer Saupt, an welchem bas Seil ber Stadt hängt, Preis geben ben Trunkenbolden und Blutfüchtigen? Und wie fonnet Ihr Euer Saus blos ftellen in foldem Tumult? D eilet beim, lieber Berr, ich begleite Euch und meine Bruft fen Guer Schilb. Der Bug jum Burgthor muß ja bie Berrengaffe vorbei. Schließet Thur und Laben; ruft bie besten Gurer Bappner gu Guch ; 3br tennet biefe Menschen nicht wie ich fie kenne, und beute gar boffen fie auf einen Sauptstreich; ich fab in ber fcmuti= gen Fauft bes ärmften Schubtnechtes frembes Geld, und bie meiften baben fich aus ben Weinkellern ben Muth geholt, ber gu folden Schelmftuden nöthig ift. Darum benkt an Eure Sicherheit, Berr, benkt an Beib und Rind, 3hr habt die höllischen Klüche nicht gehört, welche man auf Euer ehrwurdiges Saupt berab gerufen." -

"Du bist ein guter Burger;" antwortete fest ber Burgermeister; "thue Deine Pflicht, intem Du durch Wort und Beispiel Deine Mitburger von Frevelthaten abhältst. Um mich habe keine Sorge. Zwanzig Bogenschützen liegen bei ben Schotten; verborgen in den Kreuzsgängen der Ubtei halten sie Bache zum Schirm ber Meinigen. Ich vergebe den Undankbaren, die nicht

wiffen, was fie thun; boch ber Burgermeifter Biens tann nichts von Furcht fublen in ber Mitte feiner Burger. Darum befehle ich Dir, mich zu verlaffen, bamit Deine Rabe mein geheimes Thun nicht hindere. Gute Nacht, Freund Dirna." —

Mit fcarfen Schritten ging ber unerichrodene Stabtherr über ben Lichtenfieg, und ließ ben jungen Bogner betrübt und bangend gurud.

Borlauf fant ten Trauergug icon auf tem boben Martt angefommen und ber weitere Raum vom breiten Stein und vom Leibhaus und Schubbaus bie gur 3ubenfdule und Bildwerterftraße, ließ ibm beim Sadelfdein ten ungebeuern Unwuchs ber Aufwicaler unt bes larmfüchtigen Vobele erfennen. Der Unblid ber öffentlichen Schranne bee fiattifden Richthaufes, über beffen Pforte marnend und brauend bas coloffale Rechtichwert bing, wirkte nicht auf tie Ginnlofen; Borlauf fab, wie eine ichwarze Bante bereits ten offenen Rampf mit ber Stadtmilig begann, und im Bortbeile gu feen ichien; er fab wie ein anderer Saufe, bem es mehr um Raub als Gefecht ju thun mar, bad Saus bes reichen Engenbuble fid jum Biel erwählt; bas Soilt mit bem rothen Arebe mar bereite abgeriffen; Die Edeiben murben mit Steinwürfen gerichmettert, Laten und Thuren gerichta. gen, und unter furchtbarem Gebrull brachen bie Rauber in bad Eigenthum ibres achtbaren Mitburgere. Burcht. bar ericuttert burd biefen Unblid finrgte ber Burger. meifter gegen bas Subband, bor bem eine gange Compagnie ber Rumormachter gereibet fant, inbef ibr Rottmeifter unthatig an bem Gifengitter bee Rarren.

kotters lehnte und mit feiner Partifan gemuthlich gu fpielen fchien.

"Seyd Ihr berauscht, Ebner!" rief ihm Borlauf zu, mit starker Sand ihn an die Schulter fassend und schüttelnd. "Gast Ihr in das Spectakel als wär's ein Puppentheater? Wozu traget Ihr Wassen? Fort, Euren Kameraden zu Sülfe, und sichert jenes Saus vor dem diebischen Gesindel."

"Mit Berlaub, Herr Bürgermeister;" antwortete höhnisch der Nottmeister, indem er seine Schulter beleistigt zurückzog; "saget uns zuver gefälligst, wer heute Nacht so eigentlich commandiren thut. Wir sind im Dienste der Bürgerschaft, und die dort jubeliren, gehören boch auch dazu, und sind in der Mehrzahl. Es sind Gevattern und Nachbarn darunter, und wer weiß von uns, ob morgen nicht Jene zu Nathe sigen auf der Schranne, und uns den Sold zahlen."

"Berrath? — Auch bas noch? — Aber Du irrest Dich, und sousst Deinen Sold sogleich von der rechten Hand empfangen;" rief der Stadtherr indem er mit der Linken dem Ungehorsamen die Partisan entris, und mit der Nechten ihn der Constabler-Compagnie entgegen schleuderte, die eben im Sturmschritte an der Schranne eintraf. Mit kurzem Wort gab er dem Hauptmanne die nöthigen Besehle; sich selbst seste er dann an die Spise der Rumorwacht, und führte die Eingeschüchterten dorthin, wo der Kampstumult am lautesten tobte.

Ale wenn eine unsichtbare, heilige Schaar über ber Leiche bes ebeln Erbiruchfest ihre Flügel ausgebreitet geshalten, fo war bis babin mitten burch bas wilbefte

Getümmel ber Trauerwagen immer noch unbefährbet fort-Seine ernften Begleiter batten im Bewußtfeun ibres geweiheten Umtes fich nur auf Abwebr beschränft, und baburd ben Ingrimm ber Teinte gemilbert, und ber an mehreren Orten erfolgte Angriff ber Stadtmilig, ber Aufruf gur Plunterung bei bem Anblide ber Saufer mandes verbagten Reichen , bie aufgeregte Berfierungewuth, welche in ben Gemutbern berer überall ihr Reft bat, die nichts befichen, waren Ableiter geworden, welche bie erfte Abficht ber Friedensftorer faft vergeffen machten. Im mertwürdigften und fdroffeften Wegenfate mit bem, mas ibn fo nabe umgab, wallte ber Leichenconduct burch Die Tuchlauben gum Roblmartte binunter, abnlich einem finnlichen Abbilde bes beiligen Glaubens, ber mitten burch bas weltliche Gewühl, mitten burch Reperci und Lafterung, unbeffedt und rein, wie er tem Borne ber emigen Liebe entfiromte, ein unbewehrtes Rind, aber gefdütt burd feine eigene, innere, bimmelentiproffene Macht, fich Babn bricht, und nach ieder finnlofen Befebbung nur ftrablenter leuchtet. -

Der Larm batte inden nicht abgenommen, wenn auch durch die Ansammlung der zahlreichen Soldatesta der Statt dem ausgetretenen Bolfoffrome mächtige Damme entgegen gestellt wurden. Wie Fluth und Ebbe wechfeln, so drangten sich Bolt und Wappner bin und zurud, aber Keiner konnte sich Sieger nennen, Keiner den Megenpart für besiegt erklaren. Man bemerkte jest mitten in dem Gewühl auch mehrere ritterliche hüte mit wallendem Zederschmud, und ebenfalls schimmerte die bunte Tracht der Paisunden in der Nabe derselben aus den Naffen der dunkeln

Burgermamfer, jedoch blieb es zweifelhaft, ob fie als Friedenssprecher ober als Aufreiter fich biefer schmutigen Gefellichaft zugemischt batten. Ginem betrunkenen Mufitanten, unter bem Ramen bes närrifchen Augustins allen Wienern befannt, ware es faft geglüdt, die ernfte Scene in eine luftige Rarnevalsfarge zu verwandeln. Der tolle Mensch hatte fich an die Spite bes Leichen= juges gefett, und fpiclte taumelnd auf feiner Beige ein beliebtes Bolfelied, welches wie ein Oberonsborn auf ben Bobel wirkte, ber immer gern von Extremen gu Ertremen fpringt. Das Buthgebrull lofete fich ichon in Gelächter und Beifallegeklatiche auf, ale bie Sellebarbe eines Bachters ben trunfenen Spotter ju Boben folug, und baburch fcablicher Beife, wenn auch gerecht, bem luftigen Intermezzo bes Trauerspiels ein schnelles Ende fette.

"Bivat Leopolbus! Tob feinen Zeinden!" rief jest eine Stimme, deren Ton nicht nach der Herberg und Werkstatt klang, und das tausendsache Echo dieses Ruses schien einen neuen Act des Verderbens anzukündigen. Mit seinen nachten Armen und der geschwungenen Streitsolbe drängte der wilde Krämer Wolfgang sich zugleich zu dem Borschreier, einem stattlichen Manne in ritterlicher Tracht. "Seyd Ihr endlich am Platz?" brüllte er mit sichtlichem Vergnügen und vor Lust rollenden Augen. "Wo sind die Wappner des Herzogs, wo die Tradanten von der Burg? Nücken sie endlich heraus aus ihren Ratenlöchern? Es ist Zeit, denn Ihr sehet, uns trieft der Schweiß von der Stirn und der rothe Saft ledt aus mancher Schramme des Arms."

"Sind Eurer nicht genug?" fragte ber Mann unwillig. "Fünfzig für Einen, und Ihr ruft ichamlos nach Sulfe?" —

"Das Saupt fehlt; und die tolle Seerde lauft links und rechts, wo es grüne Beide gibt, wenn tein hirt sie zusammenpeitscht; "antwortete Bolfgang. "Setzet Euch an die Spisse, Ibr und Eure Freunde; bort öffnet sich die Herrengasse. Boran herr; bort hauset unser Erzseind! Boran, und wenn der Tag kommt, ist Bergog Leopold Herr in diesen Mauern."-

"Das hindere Gott und Sanct Stephan! Wahnwißiger Thor, möge die Hölle tand bleiben für Deinen
gottlosen Bunsch, mit dem Du das eigene Berderben
herab ruffl. So lange der himmel die Bächter des
Rechts schirmet, wird Dein elendes Bort keine Krone
verschenken." — So schallte plöglich die mächtige Stimme eines träftigen Mannes, vor dem Alles zurückwich, so daß er auf einmal in einem freien Kreise sichtbar
wurde; indeß im Geträng die Ausrufungen: Er ist es!
ber Bürgermeister! Serr Borlauf selbst! Berge sich wer
kann! sich bören ließen,

"Schamet Euch , Bertbolt von Babing," fprach ernft herr Konrad fort, indem er fich ju bem ritterlich Getleierten wantte, "taß Ihr, ein Sohn ber Stadt, bie Ench reich und ansehnlich gemacht, Gesellschaft haltet mit ihren Berberbern. In boch ber Priefter ba, zur Subne zu reden, an Orenung zu mabnen, ohne welche bie Belt zusammenfallt, und Frieden zu predigen, wo haß und Bosheit und Berberrung brauet. Wie möget 3 br benn Gure Burde schanden, und Gottes Gericht

zwiefach auf Euch herabrufen ? Laffet ab, laffet ab, hoch= muthiger Mann, von Eurem Thun; tilget aus bem Herzen ben Ehrgeiz, ber Euch verführt, denn folcher Weg kann zu keinem guten Ende führen."

"Salloh!" brüllte ba ber Wolfgang und fturzte vor mit knirschenden Jähnen. "Salloh! Der alte Wolf ist im Nepe. Sanct Hubertus segne die Jagd! Du sollst nimmer wieder mit einem Bürgerkopfe am Rabensteine Kegel schieden."

Bum gräßlichen Siebe hob er die Art, boch ehe er noch ganz ausgeholet, fühlte er sich von zwei riesenstarken Händen von vorn und an beiden Armen gepackt, und durch eine unwiderstehliche Bucht nach hinten geworfen. Stephan Tirna war es, der sich an der Spize einer zahlreichen Schaar mit kurzen Schwertern und Armebrüften bewehrter Burschen athemlos und bleich zwischen den Mörder und sein Opfer flürzte, und mit seinen Genossen den leeren Plat ausfüllte.

"Bo ist der Borlauf?" freischte er, daß es heischer klang wie Rabenschrei und socht dabei mit Stahl und Armbrust durch die Luft gleich einem Besessenen. "Bo ist der Borlauf? Mir gehört er. Ber will mir den Rachstrich vorweg nehmen? Hölle und Tod! Bem hat der Borlauf einen Großvater umgebracht, der mit dem meinen sich messen dürste? Ber hat die Hand in Blut getaucht und solche Nache geschworen wie ich? Bo ist der Borlauf? Dem schlägt meine Kolbe den Schädel in Scherben, der ihn mir vorweg nimmt!"

Der Bürgermeifter fühlte fich jest von ben Sanben bes rasenden Junglings an Mantel und Bruftwamms

ergriffen und gewaltiglich fortgeschoben. "Sabe ich Dich, bu Prahler und Bürgertreter!" schrie Tirna fort. "Aber hier follst Du nicht baben, was Dir gebührt; wo Du ungerecht Urtheil sprachest, vor der Schranne sollst Du Deine Strafe finden."

Und fort rif ber Züngling ben Betroffenen, fort in ber Mitte feiner fiarfen Schaar, und bie Menge jauchte blutdurftig nach: "Bravo Stephan! Zur Schranne! Zur Schranne! Erft in ben Narrenfotter zum Spott! Und bann an ben Pfahl! Sammelt Steine! Gesteinigt muß er werben, gesteinigt am Pfahl!

Aber nicht gu bem Martte gurud, fontern vorwarts jum Eingange ber Berrengaffe, me, wie fcon ergablt, fein Saus fant, wart ter Burgermeifter geriffen und binein gefcoben. - "Schnell unter Guer Dad, Gerr Konrad, und vergeibt Bort und Gewalttbat, ober beffer noch in bie Freiung ber Schotten, und Sanct Gregor fdirme Euch bort!" flufterte ber tubne Begner; - bann fperrte er mit ten Geinigen bie Strafe, immer noch foreiend und ichimpfent ; tennoch murten tie Rachtrangenten bei ber Breite bes Raumes vielleicht gu frub feinen teden Rettungeplan entredt baben, batte nicht ein anterer Auftritt bie Aufmerksamfeit gewaltsam an fic geriffen. Gin neuer Menidenftrom wegte beran. "Salt auf! Colagt nieber!" brullten nene Stimmen, und born gwijden ben Anftromenben erblidte man einen breitidultrigen, bie Berfolger bod überragenten Mann, ber in langfamer Alucht und Webr qualeich, indem er mit tampfgewohnten Urmen rechte und linfe bie Rachften ju Boben flich, Raum und Freiheit ju gewinnen fucte.

Er trug einen Leberfoller, eine leichte Stablhaube mit rothem Reberkamm, und an feinen ichweren Reiterfliefeln flirrten ritterliche Sporen. - Als die letten Rachgugler bes Tumults die Tuchlauben paffirte, ftolperte Diefe coloffale Geftalt aus bem Weinteller gum fleinernen Rleeblatte auf die Strafe, hatte fich bald breit gemacht im Gebrang und burch bie beutlichen Rennzeichen eines tüchtigen Beinrausches bie Augen und Bungen ber Bunftbuben auf fich gelodt. Gein Gefolge blieb aber nicht gar lange fo unschulbig wie anfangs, benn ber Mond, welcher fich burch das lodergewordene Racht= gewölf Babn gebrochen, beleuchtete bie auffallende Befalt bes Trunkenbolbes, und bie Schimpfreben, bie ber grobe Platmader gegen bie Wiener Burgerichaft und bie Stadt ausstieß, zogen auch die Sandwerksmeifter in natürlicher Erbitterung in feine Rabe.

"Es ift ber Lichteneder, Gott fey uns gnäbig!" rief ba bie ängstliche Stimme eines Delhändlers, ber bem Riesen im Leberkoller vor bie Kuße gerathen. —

"Der Lichteneder? Bo? Haltet auf! Der Unhold hat mir noch vorgestern eine Trift Rinder dicht vor dem Schottenthore abgejagt?" fchrie ein Fleischauer.

"Der Lichteneder? Der am Offertage meiner Bafe am Kahlenberge ben rothen Sahn auf's Dach gesett ?" rief ein Fischer, sich mit feiner Kahnstange zu bem Feinde Plat machend.

"Fanget ben Raubritter! Salt auf! Laft ihn bem Galgen nicht entlaufen!" brullte ber Chorus.

Der Begelagerer entgegnete anfange mit gleicher Munge, und ber Beindunft schiete viel unverftandigen

Bortfram über feine Bunge. "Sans, balte ben Bugel feft, Du Schurte!" rief er und griff nach bem flatternben Saletude eines vorüber flüchtenten Beibes, ale baichte er ben Bugel feines Leibroffes. "Die Plempen beraus, 3br Buriden, und feget bie Strafe rein bon ber Sammelbeerbe!" rief er weiter, mit bem lebernen Stolybanbidub um fich ichlagent, ale mare bas leber bie fcarfe Alinge, Die er Tage und Rachte gu führen ge= wobnt. Comie jedoch fein Raufd in ber Rachtluft fich minterte, und bie Saufte feiner Berfolger ibm immer fühlbarer wurden, ichien er immer mehr bas Bebenfliche feiner Lage zu erkennen, und bie Frechbeit zu bereuen, bie ibn in bie von ibm fo fdwer beleitigte Statt geführt, und ibn vielleicht burd bie Soffnung verledt, in ben bekannten Unruben Rachte einen guten Bug ju thun. Seine Bebr murbe immer mannlicher, feine glucht immer rafcher; eine fubne Sand batte ibm bie Videlbaube vom Ropf geriffen , bod ibm gum Bortbeile , tenn tas mufie narbichte Untlig von einem Balbe braunrother Loden umflattert, bie Alopfiechter-Gefialt mit ben bereulischen Schultern ideuchte, vom Mondlicht grell beleuchtet, alle Begegnenden por ibm binweg. Da warf ibm ein tollfühner Schufferbub einen Anittel vor bie Rufe, und ber baumlange Ranber ichlug mit bem Gepraffel eines gefällten Baumes ju Boben, richtete fic aber fonell, wenn auch mubfam an einem Edfteine wiederum balb in bie Sobe.

"Bon mir bie Sante, 3br ichmupiges Burgerpad!" freischte er in Buth und Bergweiflung. "Achtet bie Ritterkette! Ich gebe mich bem Stadtrecht zu Schirm und Spruch." -

Aber schon schwebte sein schwarzer Engel über ihm. Der wüthende Fleischhauer, der ihm immer dicht an den Fersen gewesen, schwang sein Beil; frachend fiel der Schlag, sicher geführt wie nach einem Stierhaupte, auf die breite Stirn des Straßenhelben, und das sprigende Blut, das versprengte hirn berührte wie glühende Meztalltropfen die Umstehenden, und das Entsepen warf sie weit zurud von dem furchtbar gerichteten Feinde.

Das Raubthier ber Bufte, felbft bas gegahmte, foll gur Mordsucht geweckt werden, fobald es Blut gelecht, und die Siftoric fremder Bolter ergablt uns, baß nicht felten ber Ausbruch gräuelvollfter Staatsumwälzungen burch ben erften tollfühnen Morbftof einer Frevlerband, ber einen gangen Pobel gum unerfattlichften Blutburft aufgehett, vollftanbig geworben; boch, wenn auch That= fache, bleibt folde Erfahrung flete im Biberfpruche mit ber menfdlichen Ratur, und bie Geschichte bes beutschen Voltes ergablt auf mander Kolie, wie ber Anblid qu= fällig ober vorfählich vergoffenen Blutes manchem wilden Bolfstumulte plöglich ein Ende, die trogigen Sturmer gu feigherzigen Flüchtlingen, Die wuthigen Morter zu icheuen Reben gemacht. 3ft boch bas Leben bas beiligfte Menschengut, ein unersetbares, unwieder= bringliches, ein Gefchent, bas nur ber Unfichtbare in geheimnifvoller Spende ertheilt, und wie ber Rirchenrauber den geraubten Potal aus ber bebenden Sand gleiten lagt, fo muß auch ber nicht gang Entmenfchte

flarren, schaubern, wenn er geraubt bat, was ibm felbfi bas boch fte Gut ift.

Das Blut bes Räubers, bes gehaßten Zeindes, fowie es die Steine Wiens gefärbt, wirtte gleich dem Del,
was ber Schiffer in bas fiurmempörte Meer geußt. Wie
von einem Fluchworte, bas ein Strafengel aus ben
Wolten rief, getroffen, verlief sich bas Bolt, und bald
waren die Constabler allein mit dem furchtbaren anzuschauenden Leichname, an dem die Boltswuth ihre Nache
gefühlt, zugleich auch bas Ziel ihrer simnlosen Verwirrung gefunden hatte.

Ein Fremder, ber am folgenten Tage burch bie Strafen Biene ging, batte ce Riemanden geglaubt, baß bicfes Pflafier in letter Racht ber Turnplat von taufend Gerbergebeften gewesen. Raum batte bas Primglödlein fich boren laffen, fo fullten fich Gaffen und Martte mit ber gewohnten, friedlichen Gefdaftigfeit. Gifcherleute gogen mit ihren Rarren voll Saufen und Malen, Arebien und Galmlingen, und bundert anbern Sorten ber Unbinen - Rinder in die Thore, als batten fie in allen Gluffen und Geen bes beutiden Reiches eine Betblemitifde Mordnacht gegen tiefe finm: men Bafferanbeter gehalten; ber Bauernmarit füllte fic mit gruner Baare und ichnatternbem und freifdenbem Weflügel aller Art; Legionen blodenber Ralber frieb man gleich firauchelnten, nach ter Mutter rufenten Rinbern, Die ein fieinbergiger Dobr gum Effavenmartte peitfct, jum Lichtenfteg, Subrwert voll Guter und Korn fnarrten

auf ber Steinbahn, und ben Sohenmarkt beengte eine Bagenburg gefüllt mit ben Lederbiffen ber Biener, mit ber Beute bes Jagers, mit Fafanen und Rohrhennen, mit bem frifcheften Bilbprett, bem garten Reb, bem bochgebirnten Sirfc und bem borftigen Reiler, und biefes Tobtenreich war durchmischt von frischgefärbten Dbft= baufen, in benen bie goldene Melone mit bem bunt= genetten Rurbif bie gemeineren Fruchtforten überftrablte, ein Raifer hatte baran genug gehabt, um alle Aurfürften fammt ihren Bafallen, und benebft ihren wirklichen und geheimen Sofnarren gu bewirthen; bie Rramladen und Gewertbuten ftanten geöffnet, und zeigten fleißige Ur= beiter, und wie am Bau gu Babel überflutheten hundert Sprachen, Sungarifd und Wendifd, Niederlandifd und Crabatifd, Polnifd und Lateinisch bies Beltgewühl, boch immer wieder verschlungen vom Wogenflur; bes guten Bienerifc, bas manchen wohl erfundenen Baren jum Beffen gab. - Mur bie große Blutfpur bort, wo man ten Raubritter geschlachtet, nur bie verftarften Rotten ber Stadtmilig bor ben Bachthäufern, nur ber in bem Gunderfafich bes Marrenfottere ficaende Rottmeifter, ber feine friegerifche Tracht mit einem grauen Schimpfwamfe hatte vertaufchen muffen, erinnerte an bie gefährlichen Rachtscenen, wenig ichien man jedoch auf bas Alles zu achten, und bie Blumenfrau verhandelte ihrer bunten Ragelfrange eben fo viele an bie schmuden und brallen Jungfern, wie fie geffern gethan.

War es Scham ober Furcht, ober Reue und Befferung, war es ber Einbruck, den bas mannliche, unerschrockene Benehmen ihres gesetzlichen Oberhauptes auf fie gemacht, Keiner ber Schreier und Jahnenträger ber rebellischen Burger ließ fich sehen in ben Gaffen, fie schliefen ihren Rausch aus und wuschen bie empfangenen Beulen, und ohne Geleit sah man bie Rathoberrn, welche die Zielscheibe ber ruchlosesten Trobungen gewesen, zum Stadthause gehen, bas Bolf begrüßte sie mit gewohnter Ehrerbietung, wenn auch mancher bebächtlichere Burger in der Bipplingerstraße ihnen trübssinnig nachblichte, und aus bem größeren Berkehr in den Borballen bes machtigen Gebäudes, aus bem Sin und herrennen der Stadtboten, aus dem ungewöhnlichen Erscheinen mehrerer ritterlichen herren an der Pfeilerpsorte neue Besorgnisseschen, und in marternder Ungewisheit durch ernsten Zwiesprach mit dem Rachbar für diese neuen Rathsel eine Losung zu sinden versuchte. ——

Frau Beatrir ichauete vermundert auf, ale ihr Cheherr Rachmittage im vollen Ornate, geschmudt mit ichwarzsammetnem Fesimantel, bem Feberhute und ber golbenen Saletette in ihr Gemach trat.

"Rodmals zum Stadthause?" fragte sie. "Sat bie Beisheit ber erlauchten Serren am langen Morgen bas Straußenei nicht auszubrüten vermocht? Der sept 3hr wieder eifrig bemüht, und eine abnliche Nacht voll Angft und Schrecken berauf zu rufen gleich ber vorigen?" —

"Richt jum Rath. ich gebe jur Burg binauf;" ant. wortete ernft Berr Kourat.

"Endlich!" rief Fran Beatrix freudig aus. "Alfo hat auch Euch bie Burcht endlich aus bem Schlase gewedt und 3br erfanntet, was fur Euch bas Beffere ift? D Dant benen, bie in letter Racht ben lieben Schlaf verscheuchten; wir muffen jedes bosc Bort, jede bittere Rlage, welche ihnen galt, reuig zurudnehmen." —

"Furcht? Hast Du ihre bleiche Farbe auf Deines Hausherrn Gesicht gesehen?" fragte der Bürgermeister mit verdüsterter Stirn. "Borlaufs Gattin sollte um ihrer eigenen Ehre willen nie solch schändend Wort mit dem Namen vermählen, den sie theilt. — Der Herzog hat uns beschickt; er wünscht ein Ende des Unstriedens, welcher Sohn und Bater, Bruder und Bruder auf einsander hetzt; er will Abgeordnete hören und mit ihnen berathen. Der stolze Tiernstain kam herab zum Stadtshause, aber mit ihm der treuherzige Bolkenstorf und Hans von Nohrbach, der graue Kriegsmann. Dieser bürgte für Leopolds guten Willen, und so gehen wir mit Gott, und der Richter der Fürsten und Bölker entsscheide zwischen uns und sein Geist schwebe über unserm Wort."

"Mann," sagte Frau Beatrix mit Erhebung und leuchtenden Augen, "Du gehst den Beg zum Glücke. Laß fallen von Dir die elenden Meinungen, die Du in Deiner täglichen Gesellschaft eingesogen, und steige wie ein Phonix aus der Asche. Du hast in dieser Mitter= nacht erfahren, wie man Dir dankt für die Opfer, die Deine falsche Schwärmerei von Treue und Bügersinn gebracht. Strase die Undankbaren nach Berdienst, in= dem Du sie hinwirsst. Nuße die Stunde, die sich nur einmal dietet. Sey nachgiebig, demüthig selbst denen gegenüber, welchen der Himmel Gewalt gab. Die Reu= beckerin hat auch ihre Freunde unter den Hosperren des

Perzogs. Gibft Du bem Leopold bas, was jeht ihm ber höchste Lederbiffen scheint, wird er auch nicht versfagen, was Du wünschen magst. D Du selbst wirst ein anderer werden, sobald Deine Brust einmal wieder in der Nähe eines Fürsten die reine, göttliche Lust geathmet; du wirst nicht vergessen, was an diesen Augenblicken hängt, die nicht kehren möchten. Mann, darum gedenke, bas, was Du thust in dieser Stunde, thust Du für Dein Weib und Deine Tochter."

Der Bürgersteifier batte gebuldig ben langen Sermon angehört, ernfter noch war fein Auge geworden; er faste bie Sand ber Gattin und drückte sie berzlicher wie gewöhnlich. "Du hast recht; gewichtig ist die Stunde, und ich werde gebenken an Weib und Lind, an mich und Gott!" sprach er tief ergriffen. "Aber warum ist meine Beronika so stattlich herausgepust?" septe er leichtern Tones hinzu, die Jungfrau, die sich an seinen Urm gedrückt, unter das rosige Kinn fassend, und ihr Seidenhaar mit der weichen Baterband streichelnd.

"Sie gebt hinaus ju bem Garten ber Edersauerin vor bem Fischerthore," antwortete Frau Beatrir; "ber kleinen Floringa Sochzeit ift morgen, und fie muß ber Freundin ben Kranz winden belfen, und kann vielleicht ben zweiten, ben Kranz ber nachfien Braut gewinnen."

"Sochzeit und Tobidlag, Wiege und Sarg, Brautfrone und Dornenfrang, was verfnüpft ber Gang bes Menichentebens nicht alles zusammen, gerade so wie in einer bunten Narrenfrone Schaumgold und Schelle, Blume und Difiellnopf sich einen muffen;" fagte Perr Konrad tieffinnig.

"Schaueft Du nicht gern, baß ich jum gefte gebe, fo bleibe ich babeim, mein Baterchen!" erwieberte fdmeidelnd Beronifa. Er tufte bas icone Rind in= brunftig auf Stirn, Bange und Mund. "Geb, mein Töchterchen," fprach er liebevoll bagu, "freue Dich ber Jugend, die nur Einmal blübet, tange auf glattem born-Tofen Pfabe; Deine Freude ift ja bes Baters Luft, fur Dich feine Arbeit, all feine That fur Dein Erbe. Un= gerecht waren die Alten, möchten fie ber Jugend ber= bicten, was fie felbft genießen durften, verbicten, weil ihnen ben Gefeten ber Natur gemäß ber Becher feer ge= worden. Lache und tange, mein liebes Rind, und ge= winne Dir den prophetischen Krang zur Freude ber Mutter; ich werde Deiner Freude gebenken im ernften Gefdaft, und Dein Bild wird mich verfohnter ftimmen und mein Wort milber machen. Aber weile nicht tief in die Racht binein, ber Weg ift lang vom Fischerthor, und ber Riclas und Paul follen Dich heimholen." -

Noch Einmal preßte er das liebliche Mädchen an sich, dann riß er sich wie gewaltsam los und verließ das Gemach mit Eile, so daß selbst die Hausfrau ihm verzwundert nachsah, und erst nach einer Weile der Tochter, die des Baters Güte prieß und mit kindischem Stolzihn den besten Bater nannte, den besten Vater im ganzen römischen Neich, indem sie ihr den silberdurchwirkten Schleier sesnesselt, mit einer triumphirenden Miene zur Untwort gab: "Der Vater geht bedächtiger als sonst, und schien den leichten Sinn abgeschüttelt zu haben. Wohl ihm; der Ernst deutet auf Rene, und er wird bestriedigt kehren, als Kanzler kehren; der edle Graf

versprach's ja in bes Serzogs Namen, und mein langer Gram wandelt fich bann zu fiolger Freude. Gewinne Dir ben Jufunftfrang, Du mein Stolz, mein Abgott, und tehret bas Beihnachtsfest, wird in Deiner Bescherung ber Nitter nicht sehlen, ber Dich zu seinem Schlosse führet mit bem Pomp einer Königin, Pagen vorauf und lange Saiduden hinterbrein."

"Kann man benn aber nur in einem Schloffe freblich feyn, mein Mutterchen?" fragte bas Mabden mit findlicher Neugier. "Und find nur die Nitter geschaffen, eine Jungfrau gludlich zu machen? Mir fehlte bielang eben noch nicht viel zur Froblichfeit hier in ter herrengasse, und wenn Bater und Mutter mir bleibt, wußte ich nicht, was ich hinter ben alten Mauern und tiefen Graben suchen follte."

Die Mutter flopfte bas Kind auf Die garte Sant, an ber fie eben bie breite Goldspange befestigte. "Soffe und traume, mein Serzel! Die Kinder burfen ben liche terbaum nicht seben, che nicht bie Schelle bes Beihnachts-mannleins zu breien Malen geläutet." —

Sieben ansehnliche Manner in burgerlicher, aber reicher Tracht und ernfter Saltung, schritten über bie Bugbrude und burch bas Thor ber Posburg zu Wien, und man sah es ihren Mienen an, baf fie fich wehl bewuht, welch einen Gang fie gewagt, baf fie ihn jedech thaten mit festem Willen und unerschütterlicher Neberzeugung, baf er gethan werden mußte.

Bie fie Paarweise, ber Bornehmste voran, über ben Schweizerhof gingen, begegnete ihnen am großen Brunnen ber junge Bogner, Stephan Tirna, bem ein Anabe folgte, welcher ein Bünbel Urmbruste auf ben Schultern schleppte. Der junge Berkmeister warb bleich wie ein Sterbender, als er auf die Manner traf.

"Bo wollt Ihr hin, herr Konrad ?" rief er, und man horte ber bebenden Stimme an, wie ihn die Be-

gegnung erschütterte.

"Laß mich zurückfragen, was schafft Du hier?" antwortete lächelnd der Bürgermeister. "Lieb ist mir's, daß Dich meine Augen finden; lag doch das Tages= geschäft so schwer auf Deinem Schuldner, daß ihm nicht Zeit blieb, Dir einen Gruß des Dankes zu senden."

"Laßt das, gestrenger Herr!" erwiederte der Bogner mit sieberhafter Haft. "Ich ward beschligt, alte Wassen auszubessern; denn der Fürst will Ringelrennen und Bogelschießen geben. Aber Ihr, herr Borlauf, müßt umkehren mit mir, Ihr dürst nicht hinein. Bei allen heiligen beschwör' ich Euch. Wenn Euch das Wort eines ehrlichen Mannes gilt, der Euch mehr zugethan ist als das ganze Wien, so gehet eiligen Schrittes mit mir zurück, benn noch sind jene Thorslügel nicht hinter Euch verriegelt worden."

"Bas kommt Dir an, mein Jung!" sprach mit Burbe ber Burgermeister, indem er die Sand des Bogeners, die ihn am Arm ergriffen, leicht von fich lösete. "Darfft Du meistern, was Deine Obrigkeit thut zum

Beften Deiner Mitburger ?" -

Der Bogner ließ bemuthig bie Urme finten und

neigte bas Saupt, aber bleicher noch murben feine Ban. gen. "Bergeibet, Berr; mar bie Meinung vorlaut, fo war fie boch gut und tam aus getreuem Bergen. Schauet Euch um, herr. Schauet bie funf Thurme an, bie wie bie Unbarmbergigfeit ibre Spigen falt und farr in bie Bolten freden! Gdauet bort in bem Mußbaufe bie vergelbten, ziegenbartigen Ariegefnechte, beren blingende Ratenaugen ichon jett gu Euch berftarren, ale witterten fie einen friiden Graf. D lieber Berr, bordt auf bas Wort ber Ginfalt. Laffet bie herren, bie mit Euch find, allein binauf geben; ohne Euch wird man fie nicht befährten, tenn ber Schlag mare alebann nut: Tos unt gefährlich. 3hr fent bie lette Soffaung aller Gutgefinnten in ber Statt. 3br fept bas Saupt, bie Secle bon und. Berten fie broben ber Berfuchung widerfichen, Die Gure Singebung ibnen bereitet ?" -

Borlaufs Antlit verdüsterte sich. "Du beleibigst meine Begleiter, indem Du mich überschäftest;" sagte er vorwurfsvoll; "Deiner Treuberzigkeit mögen sie's verzeiben. Bir sind Abgesandte ber Stadt, burch bas Loos erwählt, und selbst bei ben Seiden schützt ben Betschafter sein heiliges Amt! Mische Dich barum nicht in Dinge, bie Dir fremb sind." — Mitber und wie gutmachend setzte er im Fortgeben binzu: "Morgen tomm in mein Saus, morgen, mein Sohn. Auch Du solls Dein Theil haben am guten Bert, und ich will Dir einen Plas unter Deinen Rachbarn geben, ber Deiner Kraft und Fäbigkeit angemessen ist, und worin Du wirten kannst Dir zur Ehre und Deiner Batersadt zum Ruhme," —

"Morgen!" — lallte ber Bogner nach, flütte fich mit ber hand auf ben Rand bes Brunnens, und als er jest ben Bürgermeister eintreten sah in die offene Pforte bes Tanzhauses, bebeckte er bie Augen mit ber freien hand, und ein innerer Schauder schien seine Glieder brechen zu wollen. — —

3m hochgewolbten Prunfzimmer über bem Ballhause faß Bergog Leopold, icon längst umgeben von ben mächtigften und reichsten ber Ritter bes Landes, bie theils feiner Sache augethan waren, theils fich noch gu ibm gehalten, um burch ihre Gegenwart ein Gleich= gewicht gegen feine bofen Rathgeber ju fchaffen und verfohnende, friedliche Ausgleichung zu bewirken. Leopold war von Ratur ein Berricher. Seine beroifche Bestalt, burd welche jedoch bie ebenmäßigen Formen männlicher Schönheit nicht beeinträchtigt wurden, machte ihm bie fdmadern Gemuther auf ben erften Unblid unterthan; fraftigere und höhere Seelen unterwarf er fich balb burch ben lebendigen Beift, ber aus ben eblen, regelmäßigen Bugen feines Ungefichts leuchtete und burch die freund= liche Berablaffung, mit ber er feine gewandte Redeweife ju murgen verftand. Leiber war aber beibes nur eine trügliche Maste, binter welcher fich ein rauber Stolz, ein lobernder Eigenfinn und ein unwiderftehlicher Trieb gur Gewaltthat, wenn jenen burch barten Biberftanb 3wang angethan warb, ju verhüllen fuchten. Um Sofe bes unerschrodenen Johanns von Burgund, beffel= ben, ber auf ber Brude von Montereau burch ben Kran= gofen bu Chatel erftochen wurde, hatte er fich zu einem Meifter und Mufter in allen ritterlichen Uebungen ausgebilbet, boch chen ba auch allen Runfien ber Schmeidelei und Berftellung in feinem beutschen Bergen eine Beimath gegeben. Geine Sofberren bemerften, bag ber Bergog feit lange feinen fo guten Tag gebabt; burch eine gnabige, fogar iderzente Laune ftrablte bie Sobeit, welche fein Befen umgab, nur noch glangenber; nur ward in feinem Thun und Reten eine Spannung und Ungebuld unverfennbar, und ale ber Bifchof von Freifingen jest vom Tenfter mit Gile bergutrat, und ibm bie Untunft ber Ratheberren guffufterte, bligte burch feine eblen Gefichteguge ein Bug von bobnenber Schaden= freute, ber es bis jum Biterwartigen entfiellte, und obgleich seine Spur augenblide wieder erlofd, bed bem Landrichter Sans von Rorbach, bem alten Ariegebelten, und gleichfalls bem jungen, lebhaften Ritter Rofenberg nicht entging, welche beibe barüber betroffen verftandlichrebente Blide mechfelten. - Auch bie madern Biener Burger, bie von einem Rammerling empfangen und burch eine Doppelreibe bartiger, reich in Tracht und Baffen pruntender Trabanten Die Steige berauf geführt worten, empfanten, als fie eintraten, Die Macht ber Perfonlichteit bes Bergogs, über beffem Geffel bie Sabnen Defferreiche einen Balbachin bilbeten, von beffem hermelin umfaumten Scharladrode, mit Demantketten reich belaten, ein mabrhaft fürftlicher Glan; ibre Ungen traf, teffen breite Bruft fich fo ebern wolbte unter ber weißen, bochgeebrten Binte, und beffen Augen, milb beschattet von ben ichwanenweißen gebern bes rothen Barrettes, ibnen fo bulbreich entgegen gu bliden fcbienen. Stupent weilten fie einen Augenblid an ber Thur, bis ber gnabige Bint bes Bergogs fie zu feinem Geffel rief, und fie mabrend bes gebührenden Grußes Besonnenheit und Ermuthigung gurud zu gewinnen versmochten.

"Billfommen bei uns, Ihr ehrlichen und weisen Bater unserer Stadt!" sprach ber Herzog mit fanfter, wohlftlingender Stimme. "Als ein gutes Zeichen dieses Tages betrachten wir, daß Ihr ohne Aufschub unserm Befehle gehorsamtet, und so glauben wir gewiß, daß diese Begegnung uns und Euch eine segensreiche werde."

"Umen! Es moge fo fenn;" antwortete bes Burgermeiftere tiefe Stimme mit Reierlichfeit. "Ihr babet, Gnaben, Botichafter an ben boben Rath ber Stadt Bien gefendet;" feste er bann freier in Sprache und Geberde bingu, "3hr habt, Gnaben, ben Bunfch laut werden laffen, Guch ju befprechen mit Abgeordneten bes boben Rathes, und ba bie Manner, welche die Burger ber Stadt ale ihre bochfte Dbrigfeit anerkennen, in ber Erfüllung Eures Buniches nichts gefunden, was ihren Pflichten, bem Recht und ber burgerlichen Freiheit ent= gegen trate, fo find wir gefendet worden, um zu boren, was ber Simmel hat erwachen laffen in Gurem Bergen, bamit biefe frevelhafte Entzweiung, biefe beillofe Ber= wirrung und Zwietracht, bie Ausfaat ber Solle, bas Berberben ber Stadt und bes gludlichen landes, welches einft ber Fremte Albrechts Rosengarten genannt, endlich ein Ende nehmen. Sprechet, Gnaben, und ber Bert erleuchte Euch! Die ftarte und gute Burgerschaft ber Stadt, unerschroden in Gefahr, Blut und Gut fegend an ibr Recht und bas Seil ibres rechtmaßigen Berrn, aber für Frieden und Siderheit bes Landes gern bie größten Opfer bringent, wird eine Sbre barin finden, mit Gnaden Sand in Sand bas Werk ber Berfohnung und Gutmachung, bas Noth thut, für Euch und und erbauen zu helfen."

"Dort 3br fie gifden, Die Schlange Burgerfiolg ?" flufferte Bertbote von Babing in bee Berjoge Dbr.

"Bir vermeinen, auch obne Euch murte pon uns biefes Berf gur Bollendung fommen tonnen, wollten wir all bie Gewalt nuten, bie unferm Billen gu Dienfte ftebt, mein Berr Rathemann;" fagte ber Bergog, und bas unwillfürliche Ladeln auf Berlaufs Munte bemerfent, fubr er lebbafter fort : "Bir fecten nur mit ber Tinten Sant in tiefem Rampfe, unfere Rechte murte alle Gegner unfered guten Rechtes gerichmettert baben. Laffet und ausreben, herr Burgermeifter! - Bir fprachen von unferm guten Rechte, und wollen und berablagen, Euren Unverfiant barüber ju erleuchten. Der große Sabeburger ift unfer Abn, und wir find ber altefte feines Stammes gur Beit. Und gebührt baber nach bem Gefet ber Ratur bas Recht, Die Baifen biefes Stammes ju bevormunden pflichtig und getreu, wie es unfer Gewiffen befiehlt. Alle, bie und baran binberten, find allein Schult an tem Unglud, was über tas lant gefommen, und auf fie falle allein ber Aluch und bie Strafe ihrer finnlofen Grevel. Moge zwifden Gud, 3br Burger Biene, Riemant fenn, ben bei biefem Borte fein Gemeffen beangfligt. Doch ber Brrtbum beberricht oft felbit bie bobern Geifter. Unfere erlauchten Bruter meinen ein Anrecht zu baben, biefe fdwere

Bormunbicaft, biefe beilige, jedoch brudenbe Vflicht mit und zu theilen. Bergebens haben wir fie zu belehren versucht, und bes Sabers mube find wir gewillet, nach= giebig ihren Bunfchen zu entsprechen, und wechselnb bas beilige Umt mit ihnen zu verwalten. Go hoffen wir bem Lande, ben Ständen, ber widersvänstifden Ritterfcaft und auch Euch Genuge zu thun, und fordern jest auch von Gud die nothigen Opfer, die Burgichaften ber Sicherheit, damit nicht wie noch in letter Racht bie rafenden Stimmen ber 3wietracht und ber Burgerfebbe ju unferer Burg beraufschallen, bamit nicht gulegt ber Mordbrand die iconfte Perle im Erbe unferes Mündels vernichte, bamit wir nicht gezwungen werben, unfere Rriegsleute auf bas thoricht geleitete Bolt biefer Stadt ju begen, damit Ordnung und Geborfam nicht mehr verspottet bleibe in ber Refibeng und bicht unter bem Auge ber Sabsburger." -

"Ihr habt ein gewichtig Wort gesprochen, Gnaben;"
begann da Herr Konrad; "wohl uns, kam es aus Eurem Herzen, in welchem auch bas Blut des großen Rudolphs klopft. Ein heiliges Umt habt Ihr den Plat des Bormundes genannt, und bei dem heiligen Throne Gottes! es gibt kein heiligeres auf Erden. Wo ift ein Ehrist im Neich, der nicht den vor seiner Thur von entmenschter Mutterhand ausgesetzen Säugling aufnähme, und ihn thäte zu seinen Kindern? Die elternlose Waise hat ein heiliges Unrecht an jedes Herz, in welchem der Glaube an eine ewige Bergestung wohnt; sie geht unantastdar durch die Welt. Wäre sie eines Bettlers Kind, wer möchte ihr das Lumpenkleid nehmen, das sie vom

Bater erbte; wer mochte ibr Trant und Brot verfagen, flopfte fie an fein Saus? Bie mochte benn ber, ben Gott jum Bormund einer folden Baife gefest, jemale feines beiligen Umtes vergeffen fonnen, und fich felbft brandmarten ale einen Schander bes Göttlichften? Der Bormund foll fepn mehr als Bater und Mutter, benn Beibe find Eines in ibm geworten. Des Bormuntes Mund, fein Berg, feine Sand foll fprechen, ichaffen, fecten für bas elternlofe Beien, bem ber Rete Bauber, bie Rraft ber Fauft, bie Baffe mangelt. Richt vor bem Munte megnehmen foll er ibm bas Erbtbeil, wie ein altes Biener Grrudel wigelt. 36r fept ber altefte, ber madtigfie Blutefreund unfere jungen Bergoge, bes Gobnes unfere noch im Grabe allgeliebten Geren IIIbrechts. Gnaten, leget Eure mannliche, tapfere Rechte auf's Berg, und fprecht, ob 3br unfere jungen Berrleine Bormund gewesen, wie es Gott gebeut. - Bergeibt bem armfeligen Burgeremanne bas fühne Bort, welches ber Angenblid beraufgeforbert, und boret mich gnabigs lich bis gu Ende. Gett gab Euch Alles, Gnaten, mas ben Surften gieret, Ginficht und Dacht, Reichthum, Gefundheit und Leibesgier; 3br fept Gatte und Bater. Bebenft, wenn Gud bad Schidfal frub babin raffte, und ein anderer Plutefreund wurfe fich auf jum Bermunte ber Eurigen, und ichleuberte ben Brand in Guer Saus und beste Rauber und Strafenbiebe in Guer Gigentbum, und ließe feine Genoffen in unerfattlicher Schwelgerei vergeuten ben Schat, ben 3br fparfam gesammelt, und ichleppte Gure Rinder ale Gefangene mit fich berum, und verfagte ibnen Alles an außerer Pracht, an Lebensfreube, was ihr Stand und ihr Erbrecht ihnen zusagte. Würde Guer todter Leib sich nicht
wenden im Sarge; würde Guer zürnender Geist Ruhe
haben an den Pforten der Ewigkeit? — Berzeihet,
Gnaden, das grelle Schauerbild! Richt auf Euch foll
fein Inhalt fallen; aber Eure Nachsicht und Langmuth
hat an Freunden geduldet, was Ihr nimmer ungestraft
gelassen, hättet Ihr's erkannt in seiner vollen Schuld,
und vieles von dem Gesagten trat in die Wirklichkeit
und empörte die Serzen aller Guten im Lande, und warb
Euch Feinde überall, geschah das Bose auch ohne Euer
Wissen." —

"Der Blis ber Solle lähme Deine Zunge, Elenster!" rief bes Bischofs wilde Stimme, der bis da mühssam seinen Grimm gegahmt. "Leopold, last Du ungestraft Deine Freunde von diesem armseligen Pobelstönig schänden vor hundert offenen Ohren?" — und ein zurnendes Gemurmel der hofherren wurde zum Echo bieser Frage.

Borlauf suhr fort unerschrocken ob bem feinbseligen Gemurr, benn er bemerkte die Erschütterung des Herzogs: "Ihr wollet ein Ziel fleden dem Unfug. Ift es auch spät, bennoch heil und Dank Euch dafür von uns und Kind und Kindeskind! Mohlthat findet zu jeder Zeit die Krone des Dankes. Ihr wollet mit den erslauchten Brüdern die Bormundschaft theilen? Gut das, so werden dreier edler Herren Augen wachen, daß ferner kein Frevler Difteln fae zwischen den Baigen. Aber warum halb thun, was Guer edler, bislang verblens beter Sinn zum Borsaß gewählt? Herzog Albrechts

Großjährigfeit ift nabe; gebt ibm fein volles Recht, gebt ibm fein Erbe, fetet ben Gurftenbut auf fein blubend Saupt, laft ibn mobnen in tiefer Burg feiner Bater, geigt ibn ben Burgern Biene, laßt ibn manteln unter ibnen, und verfebnt wird fevn jete Zwietracht, jebes Gemuth wird beruhigt werben burch bie Lieblichkeit feines Antliges; mein Saupt bann fur jeben Unfrieben, und 36r, Gnaben, und Gure erlauchten Bruber mogen bann wechielnd als achte Blutefreunde mit ibm baufen unter une, und bem jungen herrn paterlich rathen, wie er ein Bater feines Bolfes gu merten vermochte gleich feinem Bater, und unfer brunftigfies Dantgebet wird auch auf Gure boben Saupter alle Segnungen berabrufen, Die ein gerechter Gott fur bie Gerechten begt bier unten und broben, wo auf une alle eine emige Bergeltung martet." -

Erichopft von bem ichweren Inhalt feiner Borte bielt ber tubne Sprecher ein, toch ber Serzog erbob fich iest raich und in ber ganzen Gewalt feiner angeregten Körperfraft und warf ben Sermelin von ber Bruft auf seine Schultern zuruch. "Ber bat Euch berufen zu unferm Rathöheren, Serr Borlauf?" sprach er lauthal lend mit bem Tone best verbiffenen Grimmes. "Bir find nicht unberalben, und werden Subne sordern für bie Schmabung, die Eure vorlaute Junge auf Manner ausgoß, die ihre Beisheit anderswo geschöpft als in bem Mober Eurer flatt. schon und aus dem Gesichnatter Eurer Junstenventitel. Barum babt 3br Euch vielt einsteleben laffen bei ben Deminifanern oder bei ben fielzen Schotten, deren Rachbarschaft trefflich

auf Eure Beredtsamkeit gewirkt habt? 3hr wäret ein unwiderstehlicher Bußprediger geworden, Herr Borlauf. Aber unsere fürstliche Geduld hat ein Ende, und da 3hr in Eurem Sermon die Hauptsache nicht berührtet, nur fordertet, wo 3hr gewähren solltet, so erinnern wir Euch daran, daß 3hr berufen wurdet zu hören, was wir von Euch verlangen als gehorsame Mitwirkung zu den Borsähen, die wir in Gemeinschaft mit unsern fürstlichen Brüdern zu beschließen geruheten."

"Bir hören!" antwortete der Bürgermeister erschüt=

tert, indem er fich neigte.

"Unfere Stadt ift schlecht berathen, schlecht geleitet," sprach der herzog weiter, mit einer leichten Berächtlich= teit, "die Erfahrung eines jeden Tages zeugt dafür. Wir muffen Burgschaft haben für ein gesunderes Stadt=regiment."

"Und welche?" fragte herr Konrad aufhorchend.

"Zuerst zahlet ber Rath an uns die Summe von funfzigtausend Gulden. Wir bedürsen das Geld zu einer neuen Einrichtung der Hofburg, zum Solde für die Tapfern, die unser Land reinigen sollen von allen Uebelgesinnten. Binnen drei Tagen muß bas Geld bei unserm Schapmeister vorhanden seyn."

"Der Schat ber Stadt ift geleert durch Eure Forsterungen, Gnaden;" antwortete ber Bürgermeister mit Ruhe. "Wir werden thun, was möglich, und eine Steuer ausschreiben auf Wein, Fässer und hausgeräth."

"Reine neue Steuer!" rief Leopold heftig. "Bollet Ihr die Armen noch ferner pressen, indeß Ihr felber schwelget von Eurem rechtlos erworbenen Gute? Die Reichen follen gablen, bie Reichen, welche fiolgiren in Sammet und Golbetten und fich Fürsten bunten. Schließet Eure eigenen Eifentruben auf, reißet die Goldsspangen und Silbertrotdeln von ten Bruften Eurer eiteln Beiber, und die Summe wird da feyn ohne Beschwerde. Thut es, over ich sente Euch Leute, fur deren Sauptsschut es, over ich sente Euch Leute, fur deren Sauptsschliftel tein Schloß zu funftgerecht gearbeitet wurde."

"Sind wir tenn berauf gefommen , um und fcanben ju laffen gleich webrlofen Schulbuben, und bagu von einem Berrn, ber nicht ber unfere ift ?" fubr Sans Rod, ben bie Biener ben Reichen nannten, erbittert auf. "Rechtlos Gut? Bei allen Tenfeln, wer bas Erbe, bas mein Bater mir nachließ, rechtles nennt, fdimpft Bater und Grofvater in ibren Grabern Schurfen und Betrüger. Burgergut gewinnt fich nicht als Rriegesbeute, nicht im Gattel und binter bem Baun ber Seerfraße. Um Burgergute bangt ber Edweißtropfe bee Gleifies und bie bange Gorge ber Gparfamfeit. Rarren wir, bie wir une berfreicheln ließen burch glattes Bort, bamit ber Dochmuth Bolgen fcofe nach unferer Ebrlichfeit. Gerr Ronrad, nehmt Guren 216: fdieb, benn ich meine, wir fonnten nicht langer mit Ebre weilen in biefer Luft." -

Der Burgermeifter unterbrach ben beleidigten Siptopf mit geflügeltem Bort; "brauet nicht. Gnaben;"
fagte er fest und falt; "Ihr wist, Eure Drohungen waren bielang wie Del in ber Flamme. Dentet, baß Ihr jum Friedenswerf und berufen. Die Reichen ber Stadt haben ber Opfer genug gebracht, haben sie gern gebracht, so lange bas Boll ber Opfer sich würdig geigte. Plündert Ihr die Begüterten, macht Ihr fie arm, wer wird alsdann bem tollen neibischen Sausen Brod und Arbeit geben, deren Mangel er schon ftürmisch beklagt? Untergrabet nicht die letten Stüpen ber Stadt, die Euren Ahnherrn vor Allen lieb gewesen, die die glänzendste Zierde seines Thrones war. Rehmet Eure Korderung zurück, ich beschwöre Euch."

"Bie fich die Beitigen wehren um ihre Geldtiften!" fiel Leopold bobnend ein. "Unfer Aberlaß foll Guch nicht tobten, wir wollen als ein guter Medicus Euch nur von bem befreien, was als Giftftoff Euer Soch= muthefieber verlangert. Darum bas lette Bort, Berr Bürgermeifter; in breien Tagen die Summe; und bamit fein Tumult wie ber geftrige unfern Schlaf ftore , bamit wir ficher find vor Burgertude, fo follet 3hr entlaffen bie Balfte Eurer Milig, follet bie Strafenketten fort= Schaffen, mit benen 3hr Eure Bolfshöhlen gu fperren pflegt, follet Eure Stadtmauer brechen bom rothen Thurm bis jum Stubenthor, und bie Salfte Gurer Bachthäufer muffen von morgen an burch meine Bappner befest werben. Thut 3hr nach unferm Billen, moget 3br unter unferm Schirm genießen Gures Reich= thums, und unfere Gnade foll Euch größer machen, als 36r traumtet. Bebenft mein Bort, Berr Burger= meifter! - Thut 3br's nicht, fo falle auf Euch jede Folge, welche bie bauernde Zwietracht gebiert." -

Eine allgemeine Bewegung bes Unwillens erfchutterte ben Saufen ber Stadtherrn. "Biderruft bie Beschimpfung, Herzog, die auf Euch seibst zurückfällt!" rief ber Burgermeister in höchster Entrustung. "Ein Sabeburger will uns ju Treubruch verführen, und Rinter ber Stadt follen die Mutter würgen und die Mofistafel ihrer Gruntgesetze gertrümmern? Unerhort! Bir scheiden herr, benn jede fernere Antwort ware hochverrath."

"Und 3hr Undern?" fragte wild ber Sergog.

"Bir icheiten, und Gott beffere Euren Ginn!" fprach ber weißlodigte Namveredorfer. "Borlauf fprach, wie alle guten Biener meinen." — "Bir icheiten!" riefen Alle einstimmig und wandten fich zur Thur.

"Salt!" rief ta bes Serzogs Donnerstimme ben Erstaunenden nach. "Ihr famet als Abgeordnete, Ihr bleibet als Angeklagte. Wir selbst wollten uns überzeugen von Eurem Troß, überzeugen von Gurer Schuld, und ließen uns darum berab zu bem lästigen Iwiesprach. Ihr thut groß damit, daß Ihr sechtet für das Seil der Stadt; Eure Stadt selbst ruft Aluch über Ench. Schauet bort Eure Ankläger." — Er winkte, eine Seitenthür sieg auf, und ein wüßer knäuel von Aurgern und Sandwersern brängte sich fürmisch berein.

"Last fie nicht fort!" rief ter Berberfie, ein Farber mit firuppidtbangentem Ropfbaar, und firedte bie gierig gefrummten, himmelblauen Sande aus nach ten Rathemannern. "Last fie nicht aus ber Fuchefalle; Ihr babt fie nicht zum zweiten Male."

"Sie haben und beraubt, geschunden gleich beibnifchen Turfen;" fimmte ein berber Leberer ein. "Gie burfen ibr glatted fell nicht ungegerbt beimtragen." -- "Reinigt ben Rath, Sobeit, es ift ihm eine scharfe Bafche vonnöthen!" tonte die subtile Bittstimme eines schmachtigen Pergamentmachers.

"Mit Blut! Mit Blut!" brullte der Krämer Bolfgang darein. "Saben fie doch unfere Bäter geschlachtet in frecher Willtühr. Mord klebt an ihren verfluchten Fingern. Blut um Blut! Bir fordern Gerechtigkeit, fordern ihr Blut für das unfrige." —

"Still!" herrschte ber Herzog, und alle die Tobens ben beugten erschrocken und verstummend ihre rauben, schmutigen Häupter. "Was antwortet Ihr biesen Klägern?" wandte er sich bann zu ben Männern bes Ratbs.

Mit festem Ruße trat Konrad Borlauf einige Schritte gegen ben Thron gurud; fein Geficht war bleich, boch fein bunteles Auge faßte fest ben Bergog, und er bob die Rechte bedeutungsvoll. "Herzog Leopold," fagte er mit farter Stimme und befdworendem Zone, "bente an ben Simmel und die freffende Reue, welche frub oder fpat bas Kind folder Thaten ift. Riar wurde, warum Du uns zwifden biefe Thurme lodteft; fo migbrauche benn bie Gewalt, Die Dein ift. Birf uns in Retten ; fürze Land und Stadt ins Elend nach bem Bunfche jener Berblendeten; nimm Deinem ebeln Munbel fein Erbe und verpraffe es mit Deinen gewiffenlofen Gefellen; theile ben Schat bes fledenlosen Albrechts mit Deinen verführten Brudern. D beftet nur im eiteln Thun die brei Ebelsteine Albrechts an Eure Stirne; ber vierte wird ter verlaffenen Baife bleiben, es ift bie Treue ber Wadern und Gerechten im Lande, bie werden

Deine Soldner ihm nimmer entreißen, und an ihr wird Deine ftolze herrschstucht brechen, wenn auch wir an dem Tage des Triumphs nicht mehr dabei find. Mach' ein Ende, herzog; ruse Deine Trabanten; bier ist meine Bruft für die Partisan, bier mein haupt für ibre Kolbe! Aber rühme Dich nicht, Bürgertreu erschüttert zu haben, wenn Deine hand auch harnische brach, Mauern ftürzte und stolze Burgen gewann. Du bist ein schwacher Mensch in all Deiner Größe; möge Gott Dich bas erkennen lassen vor Deiner Sterbesftunde!"

"Bobin follen bie Sochverrather?" fragte ber Bischof mit freudiger Gier. — Der Serzog sab ibn verbuftert an, bann befabl er gebebnt und mit unsicherer Stimme, "Bringet sie in die Rudolsstapelle im Bidmerthurme. Dort sep ihnen Zeit vergönnet, in sich zu geben und bas Besiere zu erwählen, indes wir und über ihr Schicklichen." —

Der folgende Tag fentte eine trodene Sipe auf bie Stadt. Der scharfe Bind and Oft peitschte ben Stand burch bie Gaffen, und verzerrte ben Dunftfreis, ber bie volfreiche Stadt überschleierte zu seltsamen Rebelgestalten. In ber Stadt selbst ließ sich ein frembartiges, unbeimliches leben nicht verfennen; Larmen genug tonte bie und ba, aber es war nicht die Stimme bes frobsinnigen, gemüthlichen, zufriedenen Treibens, welches sonft bas tägliche Geschäftleben der Biener charafterissitt. Ju einem Tuchhandler, welcher früh in seine

Thur auf ben Tuchlauben trat und nach ber Bitterung ausfab, folich fich fein Nachbar ber Geibenhandler beran. "Laßt Guren Laden ju;" flufterte ber Lettere; "es ift nicht rein am Simmel." - Erschreckt fab fich jener rund um und fragte: "Sind bas nicht bergogliche Goloner, bie bort am Reller bie Beigen ber Musikanten gerichla= gen? Wie fommen bie Raubvögel berein ?" -

"Sind fcon geftern Abend in bichten fcwarzen Saufen berunter geflogen von ber Burg;" antwortete ber Nachbar fcuchtern; "baben bie gange Nacht getobt in ber Stadt, und Mancher, ber reich ju Bett ging, ift ale ein Armer aufgeftanben. Bohl Jebem , fur ben Sanct Peter gewacht." -

"Und wo bleiben bie Rumorfnechte? Und wie litt ber bobe Rath und ber unerschrodene Burgermeifter folch einen Gingriff in unfer Stabtrecht?"

"Der gute Berr Borlauf fitet auf ber Burg;" lispelte haftig ber Seibenhanbler; "er und noch brei Unbere; vier find entlaffen; boch weiß man noch nicht, wer die ichwarzen wer die weißen Loofe gezogen. Barum waren fie fo narrifc, fich in bie Mausfalle pfeifen gu laffen." -

"Die beilige Mutter fen uns gnabig!" ftobnte ber rundbaudige Raufberr. Bas foll werben aus ber Stadt und und 211

"Der blutdurftige Bolfgang und feine Bande bomi= nirt," ergablte ber Seibenbandler weiter; "fie haben Rachts bas Stadthaus eingenommen; bie Stadtmiligen liefen auseinander wie eine Scerbe ohne Sirten und Sund; barauf haben fie ben ichmächtigen Pergamenter, ben bloden herrmann jum Burgermeifter gemacht, und fpater in ben Bierhaufern getollet, bis bie liebe Sonne bie verbrannten Ropfe beschienen."

"Gott erbarme fich! Da ift ber jungfie Tag vor ber Thur! Mir ift als horte ich von Sanct Stephan ber ich vie Pefaunen." — zitterte ber Kaufberr.

"Jeber ichließe fein Sauptbuch ab, benn wer weiß, wie's um Mittag um uns fieht." — Beibe brudten fich schen bie Sanbe, und flüchteten bann, ba bie Solbatesta fich naberte, hinter bie verschloffenen Sauspforten. —

Rachbem wir biefes furge Frubgefprach belaufdten, eilen wir zu einem Plate, ber ben Sauptpersonen biefer Ergablung, für welche wir bie Theilnabme unferer Lefer gu erweden gefucht, naber angebt. Ber bas Saus Ronrad Borlaufe, bes ansebnlichen Burgermeiftere geftern besucht, erfannte es beute nicht wieber. Kroatenichaar batte nicht ichneller ten Git burgerlicher Boblbabenbeit und baudlichen Friedene in bie Bebaufung tee Mitleite und ter Berfiorung ju manteln vermocht, ale ce bier bie entfeffelte, longelaffene Meute ber Landeleute gelban. Durch beimifche Beile gerfvalten lag bad große mit iconem Schnipwert verfebene Sandthor; fein genfter war beil, fein Gemach ungerftort. Das fofibare Sausacrath bedte in Trummern Borplate und Sallen; bie Scherben bee zierlichen Gefdires mach. ten bie Gange ungangbar; gerriffene Teppiche flatterten überall, und ibre gerfetten buntfarbigen Bilber ichienen ale Spottfabulein ausgestedt über ber gernichteten Berrlichteit. -

Menschenleer fant bas Saus, benn alles Gefinde war mahrend bes grimmen Tumults in bie benachbarte Frenung ber Schotten geflüchtet. Rur in bem Ginen Bimmer, bem Kamiliengemach, fanden fich zwei Verfonen, beren Unblid mit ihrer Umgebung im ichauerlichen Gin= flange war. In einem großen Lebnseffel, beffen Urme und Baden gerschlagen bingen, faß eine bochgewachsene Rrau, und ju ihren Rugen fnicte eine alte Dienerin. Der gange Körper ber Frau ichien erftarrt, ihr Geficht war mit Todesbleiche bedectt, welche burch bie unordent= lich berabfallenden bunkeln Saarschweife noch greller gehoben wurde; ihre Urme hingen aus bem gerriffenen Nachtgewande ichlaff bervor, und man wurde fie als eine Leiche angesehen haben, batte ber Mund nicht bann und wann frampfhaft gezudt, batten bie großen Mugen nicht zuweilen fich geöffnet, mit bem furchtbarften Musbrud ber Bergweiflung gerollt, und fich bann wiederum wie von Entsegen geblendet unter die langen Bimpern verborgen. -

"Um ber beiligen Schmerzensmutter willen ," jammerte bie alte Bofe, "gebet einen Laut von Euch, Frau Beatrir! Sprecht, jammert, beulet, betet, fcreiet Beter; nur laffet mich boren, bag 3hr lebt, ober mich tobtet bie Ungft an Eurem Anic." - Die Frau folug die Mugen auf, und farrte gu ber Jammernden binunter.

"Du bift noch ba, Diemuth ?" fragte fie mit tiefer, eintoniger Stimme. "Warum bift Du nicht fort wie Die Undern ?" -

"D wie mochte ich Gnade hoffen im Simmel,"

weinte bie Dienerin, "tonnte ich von Euch weichen in folder Roth ?" -

"Noth?" fragte Frau Beatrir, und schauete langfam um sich, als wenn sie sich schwer besonne. "Za so!
Gestern! Gestern war ich die erste Frau in der Stadt,
gestern hatte ich einen Mann, gestern ein liebes, liebes
Kind. Aber zwischen gestern und beute liegen lange
Jahre. Barum kann der Mensch in seiner Gebrechlichfeit nur so lange leben und dauern? Wir sind alt
und arm geworden, Diemuth, Du und ich in unserer Einsamseit. Sage mir, Du bleiche Person, wie alt
ist die Frau Borlauf, die stolze Frau des wackern
Bürgermeisters? Ihren stattlichen Gemahl baben sie
verbungern lassen im Thurme, und ihr Töchtersein,
das liebe, unschuldige Kind, hat der bose Graf, der Eilly, geraubt, als es beimging von einem Sochzeitschmause; sagten nicht so die Leute?"

"Liebe Herrin, nicht fo, nicht wieder folch finnlos Geschwäß wie die ganze Nacht;" bat indrünftig die Alte. "Der herr wird heimkehren von der Burg, wie könnte man folch einen gewaltigen Mann schhalten und ihm Leides thun? und er wird alle die Trunkenbolde aufs barteste firasen, die und solche Schreden bereitet. Und unsere Beronika wird auch aufgesunden werden, gewistlich, denn die gnadenreiche Mutter ist der Unichuld hort. Bielleicht nüchtete das Lind, als sie dem Haufe nahete, sich selbst vor den Plünderern in einer Kirche beiligen Schuß. Und über die Zerkörung bier dürft Ihr Euch auch nicht graues haar wachsen lassen, denn der Richas und die Undern haben viel gerettet zu den

Schotten, che bie Pforte einbrach, ben Kannelichrein voll Silber, und bes herrn Gelbtruhe, und bie Briefsichaften, und was fonft zu retten fich barbot; und was fehlt, werden bie Thater burch Gut ober Leibesstrafe bugen muffen." —

"Bas können Menschen büßen und ftrasen?" fragte mit rollenden Augen Frau Beatrix. "Rur der Himmel weiß die Sünder zu finden in ihrem Hochmuth, und straft sie, wo es am grimmigsten brennet. Hörtest Du denn nicht; die Bürgermeister-Frau soll eine gar schlimme Frau gewesen sepn. Der arme Mann hatte harte Stunden bei ihr und er war so geduldig. Sie dünkte sich gar viel und sah eitel hinunter auf die Nachdarn. Zest aber hat sie der Himmel gar tief geworsen. Die Frau des armen Nadlers am Kohlmarkt ist reich, ist gesegnet. Sie hat einen rüstigen Mann und sechs Kinder, frisch wie das junge Obst im Garten." — Ein langer, tieser Seuszer hob sich aus ihrer Brust, und sie verdeckte ihr Gesicht mit beiden Händen.

"Bohl uns," rief die Zose einem Diener entgegen, ber mit blaffem Gesicht und ein blutbestedtes Tuch um ben Kopf in das Zimmer trat, "ta ist ber Paul. D wie konntest Du Deine Herrschaft so lange allein laffen ?"

Frau Beatrix warf bie Sanbe vom Gesicht und richtete mit Saft ben Oberleib auf. "Paul!" sprach sie lebhaft. "Ja Du bist es. Schnell sprich! Sast Du sie gefunden, wo war das arme Kind verstedt? Und folgt sie Dir auf dem Fuße?" —

Der Diener schüttelte traurig bas haupt. "3ch

war überall," fagte er, "bei ben Edarbsauers, bei ben Paltrams, ben Angerfelbers und Ruffennigs, alle find wohlauf, und von ben jungen Frauleins fehlt Reine als"

"Unsere Beronika!" schrie bie verzweiselnde Mutter. "Bie war's tenn, Paul, ergablieft Du nicht, fie sey geraubt, mitten aus Euch heraus? Wo war's tenn, sag's nech einmal; v ich habe alles längst vergeffen, ober nie gehört." —

Der alte Diener fant mit gefaltenen Santen und plapperte balblaut und faft tonlod: "Wie 3br wift, geftrenge Frau, auf bem Sof, nab an ber Jasomirgotteburg gefcab's, wo ce balt umbiegt in's Bognergaffel. Bir gingen mit ben Fadeln voraus, Bogelbubers Matthias ging neben mir, und binterbrein folgte bie gange frobliche Compagnie, Jungherrn und Frauleine burcheinander, und lachten und ichaderten, bag bie und ba bie Kenfter fich auftbaten aus Renbegier, und ben Schalmeien und Glotenblafern borchten, Die bintennach fdritten und ein luftig Studel boren liegen. Und Fraulein Ronel ging faft bicht binter ben gadeln, benn ich ichauete mich noch um am Brunn und leuchtete gegen ben Rennftein, ber vom Baffer überfloß. Muf Ginmal trat und ein ganger Trupp Saibuden von ber Geite ber in ten Weg, und fürzte fich unbescheiben gwischen Die fürnehme Gefellichaft. Bir meinten, ce mare angetruntenes Bolt, und wichen, und bie Graulein fdrien und bie Jungberen fluchten. Aber o mein herr Gett! ba ichaut' ich, wie zwei ber langen Sallunten unfer liebes Fraulein erfaßten; Dui! warfen fie ibr ein Zuchlein

nber ben Kopf, Sui! hatten sie sie auf bem Arm und über ben Plat mit ihr wie ber Stoßvogel mit bem Täublein; ich sprang hinzu und schlug bem Einen mit ber Fackel durch's Angesicht, daß er an die Wand turskelte, und ich griff das Fräulein, die laut unter bem Tücklein schrie, am Rleibe; da suhr mir aber ein anderer Satanas mit dem Säbelgriff über ben Kopf, daß ich nicht Licht mehr sah, nicht Lust mehr schnauste, und als ich mich wieder in der Welt zurücksand, lag ich allein mitten auf dem Plat, nichts von der Gesellschaft rundum, und nur eine verlöschte Fackel qualmte noch neben mir. Ich band mir den Kopf und schwankte heim; doch das ging wie vom Regen unters Trausbach, denn kaum stand ich vor euch, sing ebenfalls hier der Mordspectakel an."

"Und der Cilly war's gewesen? Hat mir's nicht Jemand zugeschrien?" fragte Frau Beatrix mit bebenben Lippen.

"Er felbst war nicht babei, aber fein Gefinde gewiß. Wer kennt nicht am Graben wie auf der Bastei seine Farbe, blau und Silber; und der Pfahl von Kerl, dem meine Fackel die Augenwimpern versengte, war derselbe, der am Geburtstagsmorgen dem gestrengen Herrn das Präsent gebracht. Ich könnte einen leiblichen Eid darauf ablegen."

"Auf benn, so ist es Zeit," erwiderte die Mutter, wir muffen selbst hinaus. Wie wird die Kleine zagen unter den Männern, die zarte Blume ist keinen rauhen Wind gewohnt. — Doch der Eilly ist ein honetter Kasvalier. — Richt wahr, Diemuth, es war nur ein ritters

licher Schalffreich von ihm? — Ber fennte einer Mutter die Tochter vorenthalten? Auf, faule Diemuth, rübr' Dich; die Beronika ruft Dir; Du mußt ibr die Häfteln legen und die Morgenbaube nesteln. D wie wird sie der Mutter milbe hand vermissen; wie nach der fansten Stimme des Baters schmachten! Fort! Bir muffen hinaus, binaus, und war's auch jum herzog Leopold. Mutterrecht sieht über Alles, auch über dem herzoge, denn Gott hat es früher eingeseht, als eine Mutter einen herzog gebar." —

Sie wollte aufspringen, aber mit einer Schmerzesgeberte und einem Behlaut fank fie zurnd. — "Bo
könntet Ihr hin, eble Frau ?" klagte mitleidig die Zofe,
"Ihr sepd ja nicht gekleidet, und vergefiet Euren Fuß,
ber durch ben bosen Fall von der Steige so arg beschäbigt worden, als Euch die gottlose Fauft bes wuthigen
krämers gegen alle Zucht zur Seite fließ." —

Ein schlanter blaffer Burgersmann schritt über ben Borplat; er faltete bie Sanbe, als er die Zerfierung erblickte, sab sich ringeum, als tranete er ben eigenen Augen nicht mit ungläubigem Berzen, und ba fein Plick burch bie offene Thur bie Anwesenden erkannte, trat er mit Baft in bas Gemach.

"Um Gott, geftrenge Frau, wie muß ich Euch finten! Und welche Unmenichen baben bier gebaufet gleich Panduren und Aroatenvolt?" rief er mit Vellemmung ter bechliepfenten Brufi.

Frau Beatrir folug bei feiner Stimme bie Augen auf, fab ibn mit buftern Bliden an, bie immer feint, feliger wurden, und fprach langfam, aber foneibend: "Bas bringt Euch her zu viesem Plate ber Schande? Wollet 3hr nachsehen, ob das Werk Eurer Genossen und Zechbrüder wohl zu Stande gebracht? Habt 3hr nicht Genüge an dem Raube der Nacht, und kommet eine einsame Nachlese zu halten? Nehmet, flecket ein, was 3hr für Eure Bettelwirthschaft gebrauchen könnet. Kein Schloß, kein Riegel hindert Euch. Der Abler ist ausgestogen, sein Nest ist bloßgegeben der krächzenden Rabenschaar, die anderer Zeit auf dem Anger und der Gasse die schmußige Ahung sindet."

Der junge Mann ftand erschüttert vor ber harten Untlage, boch ergriffen von bem betrübenden Anblice der vom Schickfal zerschmetterten Frau, trat er lebhaft näber und brückte die Nechte fest auf fein Serz.

"Erkennet mich Frau Beatrix; " sagte er fanft. "Ich bin ber Stephan Tirna, dem der gestrenge Herr Burger= meister manch löblich Zeugniß ausgestellt, und den Nie= mand je gesehen unter ben wüsten Gesellen der Stadt oder auf den naffen Kellersteigen, wo man die Bernunft gegen Tollheit eintauscht."

"Geh mir aus ben Augen!" fiel bie Frau ihm in die Rede. "Auch Dir hat der gutherzige Mann sicher manche Wohlthat zugewandt. Auch Du gehörst zu den Undankbaren, die nach ihrem Bater geschlagen. Geh, und erzähle wie Du die erste Frau der Stadt gefunden, ein Bettlerin, ohne Mann, ohne Kind. Sie werden sich weiden an der Nachricht. Geh, und laß mich unverhöhnt sterben."

Der junge Bogner beugte rafch fein Anie bor ber Frau bes Jammere und fufte, ehe fie es hindern fonnte,

mit schmerzlicher Ehrfurcht ihre falte Sand. "Sabe und Gut und den Gemahl und das Kind dazu!" seufzte er auf. "Es ist ein entsetliches Schickal, und Stärkere möchten folchem Schrecken erliegen. Aber hoffet, Frau Beatrir; der allgütige Gott schläft nicht, und läßt das Bose nur zu, daß Seil baraus erwachse für die Frommen und Schwachen, die nie von ihm gewichen. Ich börte von dem Anfall — von dem Naube Eures Kindes, und flog Euch zur Tröstung berbei." —

"Beiden Troft fonnet 36r bringen?" fragte bie Frau verächtlich, aber boch aufberdent.

"Doch, boch vielleicht!" iprach er eindringlich und lebhaft. "Die Mans zerfraß ichen einst bes Lenen Rep, wie bas alte Jabelbuch erzählt. Bon bem frechen Grasen Eilly kam ber Schlag, sagt man. Aber ber Geper ist nicht fort gestogen mit bem schönen Raube. Bir sind ibm auf ber Spur, ich und bie Freunde. Er soll die Zaube nicht fortschleppen in sein wüses Ungarland. Beim Sanct Peter, er soll's nicht, so lange noch ein Tröpflein Blut biese Arme bewegt! Der Eilleper Sos ist umstellt von meinen Gesellen; fein Wieselchen kann unbemerkt herausschlüpsen, und kommt die Nacht, fallen wir hinein in das unbewachte Saus, und bolen Euch das eele Fräulein aus dem Kasich."

"Bas vermochtet 3br Armieligen gegen ten Madtigen!" erwiderte Arau Beatrix, boch mit milberm Tone. "Tonnoch ift Troft in Eurem Bort, benn wenn tas arme Kind nur ta ift, nur lebt, unbeichabigt lebt, nicht in bie Sande ber Ariegoleute, bes gemeinen Gefindels gerieth, so in meiner Seele Angft um bie Salfte verronnen. Der Graf ist ein edler Ritter; ich werde mich zu ihm bringen lassen, er wird die Tochter nicht von der Mutter trennen." —

Finster sah sie der Bogner an, und ein Schauber schien ihn zu schütteln. "Hätte ich eine Schwester," sagte er ernst, "ich möchte sie lieber todt, zertreten unter den eisernen Schuhen der Fußknechte wissen, als Eine Stunde in der Gewalt dieses Ungarn. Es ist schon manche brave Dirne verschwunden, seit dieser Graf durch die Wiener Gassen geritten, und auf dem Eilleyershof soll sich mancher seltsame Spuk hören lassen seitdem, der wie Stimme der Unschuld klang, die machtlos nach Gott ruft."

Unruhig bewegte sich die Mutter in ihrem Schmerzesfessel. "Ber könnte wagen?" sieß sie heraus. "Ber könnte die Hand legen an das zarte Kind? Die Reudeckerin ist ihre Mutter und Konrad Borlauf heißt ihr Bater. — Aber Tirna," setzte sie schneller hinzu, und die Bilder der empörten Phantasie drückten sich auf ihrem Untlite aus, "Tirna, wenn Ihr sie bringen könnet, fäumet nicht. Nicht alles Gut der Vorlauss ist verloren gegangen; was noch übrig, schüttet die Mutter dem in den Hut, der ihr die liebe, kleine Beronika an das gebrochene Herz legt." —

"Ber fordert Gelb für eine Seele," antwortete Tirna mit überfließenden Augen. "Tröftet Cuch, arme Mutter; Ihr follet sie wiederhaben, so wahr der Bogner Stephan noch nie sein Bort gebrochen. Aber hier dürft 3hr sie nicht erwarten. Schauet hinaus, da ftreifen schon wieder zwei der blauen Haiduden um das haus,

und wollen erspioniren, was 3fr gegen bie hoben Rauber im Schilte führen möchtet. Berlasset biesen Ort. Wir wollen Euch nach Sanct Clara bringen; bie ebrwürdige Frau Aebtissen ist Euch zugethan; irrt mein Kopf nicht, sogar bie Pathe bes Fräuleins; bort seud 3hr wohl ausgehoben, und gelingt, es das Fräulein zu sinden, that sich auch bort für sie eine Freiung auf, die selbst ber Kaiser nicht verlegen dürste. — Doch Seil uns, dort kommt noch ein Freund zur Bülse. Der Kürschner Stichel ist's. Er ging mit Deren Konrad auf die Burg, er wird Botschaft bringen, vielleicht die Unstunft bes herrn ansagen. D herein, lasset Eure Füse stiegen, Bater Stichel; denn so lange Menschen weinten, war nirgend eine Freudenpost nötbiger als bier, und ich durste keine solche bertragen."

Ein alter Bürger mit faltigem, murrischem Gesicht schob sich langsam burch die Thür. "Bas faselft Du, junger Narr? Nicht ich, sendern der heidnische Türk müßte die Post bringen, denn nur der fehlt uns noch;" antwortete der Alte unwillig. "Guten Worgen, gestrenge Krau! Es ist dei Euch eben so scharf bergegangen wie dei dem Roch und Namperstorfer. Hab' ich bech gesiern noch Allen gesagt: Di! Mit dem Kopf bleibt Ihr nicht in Wien!"

"Bo ift mein Mann? Kommt er? Ift er auf bem Stadtbaufe? Er muß fommen; fiebet 3 br boch obne Gefabrbe vor mir;" fprach fieberbaft aufgeregt bie Frau Beatrix.

"Es ift ein Unterficet zwiiden Rathemann und Rathemann, und tie großen Beren verfieben bas gleich

bem besten Steuerschreiber," erwiderte der Kürschner mit kalter Grämlichteit. "Der Stichel ist ein Weißkopf, dessen Urm keine Armbrust mehr spannet; in seinem kleinen Dause im Kurrentgässel gibt's gar nichts zu spositiren, sie möchten denn ein Gelüst haben nach einem Dupend alter Juchsbälge auf der Mottenkammer. Doch ist Armuth ein gut Ding solchen hohen herrschaften gegenüber; sie schauen verächtlich auf das, was sie nicht beißen kann, lassen den grauen, schlechten Spapen sliegen, und ihr Gewehr zielt nur auf die bunten Dabichte, die mit scharfen Wassen bräuen und fremde Kraft kaufen können. Darum sind wir, der Aegerseld, Schrull, Mossbruner und ich mit einer derben Lection in Gnaden entlassen worden."

"Und ber Borlauf? Mein Mann? Bie lange wird man ihn halten? Lose Deine Zunge, Du graue Krahe!" rief die Kranke mit Anstrengung.

"Unter bem Bidmerthurm fist er mit den Ansbern;" sprach der Alte mit zu Boden starrenden Blicken. "Schauet herum in Eurem Sause; Frau Borlauf. Mit wessen Eigenthume man also umspringet, den hat man längst zu den Todten gezählt. Nicht ein Zobelschwänzslein möchte ich zur Bette um das Leben der drei lieben herren sepen."

"Seyd Ihr rasend, Bater Stichel!" rief ber Bogner entsett. "Und wollet Ihr die arme Frau todten mit Eurer grundlosen Prophezeihung?" —

"Paul! Diemuth!" rief die Frau. "Benn 3fr Menfchen fept, hebt den Seffel, tragt mich hinauf in die Burg! Bin ich nicht Borlaufs Cheweib? Und foll nicht bie Frau seyn wo ber Mann? Traget mich hinauf oder ich frieche durch ben Staub zu Leopolds Füßen. Auch er hat ein Beib, die Stimme der Frau wird nicht verballen an seinem Obre, und tein Scherz soll mich wegreißen von seinem Stubl, von seiner Tasel, von seinem Bett, bis er aus Etel vor meinem Bimmern mir den Mann zurüdgegeben. Faules Gesindel, padet an! Fehlet Euch die Peitsche des Herrn? D warum hat mich Gottes Hand so schwer geschlagen, daß mir meine Knechte den Gehorsam weigern!" —

"3br burfet nicht gur Burg;" entgegnete ber Rurich= ner mit falter Strenge. "Berr Borlauf felbft verbictet es burd mid. Gruge Beib und Rint; fprad ber gewaltige Mann, ale ich ichico von ibm. Gie follen nicht wimmern, nicht winfeln; fie follen nicht auf tem Anie rutiden por biefem wertbrüchigen Bergog, por biefem blutgierigen Bifchof. Gie follen bie Ehre bes Ronrad Borlaufe nicht ichimpfiren burch folde Erniedrigung, follen nicht bie berglofen Soflinge mit einer gafdings: comodie ergogen. 3d verbiete es ibnen, ich ber Mann, ber Bater. Benn fie Gewalttbatigfeit magen follten, -- fie werben es nicht, benn auch fie baben ein Gemiffen und ein Serg von Aleifd! fprach ber unerichrodene Mann, - wenn fie das Meußerfte magen follten, bann moge mein Weib, mein Rint beten geben in Sanct Stephan, und ju Gett iprechen fur mich und meine Beinte. Burbe ich ibnen entzogen auf lange, fo follen fie Edug fuchen bei tem eblen Reimbrecht, bei bem Balbice, Bien verlaffen und ibn auffordern an meiner Ctatt für fic gu thun , mae Roth ift." -

"Er ist todt, ist schament, was von Eurer kalten Lippe mir entgegen tönet. Und ich bin seine Mörderin. Ich eine Mörderin. Ich trieb ihn auf die Burg, ich reizte ihn zu dem tödtelichen Gange, und sein Blut fällt auf mein schuldig Haupt. Gott ist gerecht, mein Gericht ist da; die Hölle greift nach mir! Greifet nur, Ihr seurigen Krallen, wüthet in meiner Brust ihr Natternzähne, quetschet die Sünderin ihr Schlangen! Nur schonet, schonet mein — Kind — mein armes — verlassenes — Kind!"

Leise erstarb ber Jammer ber Mutter auf ben Lippen, und mit Grauen umstanden die Männer und Diener die Ohnmächtige, eine Riobe, beren Stolz die Götter gezüchtigt hatten, und beren Sinne ihr zum Heile erlossichen waren. — "Nach Sanct Clara!" rief da mit Hast ber Bogner. — "Auf Paul, Diemuth! Schaffet die Sänfte. Wir tragen sie selbst. Nach Sanct Clara mit ber Unglücklichen!" —

Jebe große Stadt des deutschen Reiches hat in den Pergamentblättern ihrer Chronifbucher schwarze Blätter, durch welche die Goldschrift ihrer ftolzesten Triumphe, ihres weltbestaunten Bürgeruhmes beschattet wird, und welche sie gern der Nachwelt verbergen möchte, würde die Lücke nicht Verrätherin werden, und noch Böseres vermuthen lassen als das wahrhaft Geschehene. Das Tagesblatt, über welchem der eilste Julius des Jahres 1408 gezeichnet steht, ist solches dufteres Tagesblatt in

bem Cifenbuche Biene , ter großten , ber thatenreichften Stabt bee beutiden Raiferreiche. -

Der Morgen bes genannten Tages tampite noch mit ber Racht, bie ihm nicht Raum geben wollte, und fich mit ben finstern Gewalten ber Luft verbündet hatte, ihre Serrschaft um einige Stunden zu verlängern. Gines ber brauenbsten hochgewitter zog in schwarzer Naiestät aus Suten heran; seine zerriffenen Borwolfen walzten sich schon über bie Stadt, und bas dumpfe Rollen bes Donners wurde schon beutlicher, und die Berge antworsten ihm in lang binschleppendem Biederball.

Gine falbe Dammerung erbellte nur gering und unficher bie Strafen ter Statt; bie größere Salfte ibrer Bemobner, bie Reichern und ben bebern Stanten Buges borigen alle, genoffen noch ben forgenfreien, barmlofen Colaf, in fold ichwerer, unfiderer Beit ber treuefte Areunt, ber moblibatigfte Urgt; bod mar ce fcon laut in ben Berffiatten , und bicht an ben Saufern ber Gpicgelgaffe mantelte flüchtigen Schrittes ein Varden bem Rogmartte ju; Gile und Schen mar fichtbar in Saltung und Banbel, ob aber beite Rinter bes bofen Gewiffens ober verfolgter Unicult maren, blieb zweifelbaft. Der ichlante Bub idritt voran, bicht neben ibm, etwas qurud, bod bie fleine vorgefiredte Sand auf feinen Urm gelegt, bas tief verschleierte Matchen. - Bie erftarrt ftant ter Burich, ale er um ten Edfiein auf ben Plat bengend ploblich auf einen Trupp Lantofnechte fließ, bie auf ibre Speere geftutt feinen Pfab verfperrten; feine erfie Bewegung beutete auf flüchtige Umfebr, aber ber barte Ruf : "Bobin fo frub ?" von tem bartigen Munte

bes breitesten ber Kriegsleute, fesselte seinen Fuß, und als gerade ein leichter Blit die Gegend erhellte, und er ben ganzen Plat mit fremden Bappnern besetzt und die breite Augustinerstraße mit Reitersleuten gefüllt sah, von deren blanken Tartschen und Sisenhüten der Blit wiederstrahlte, gab ihm die unvermeidliche Gefahr Bestonnenheit und Muth zurud.

"Bum Riofter!" antwortete er schnell, indem er bas bebende Madchen nach fich jog.

"Zu den frommen Mönchen hinüber?" fragte lachend einer der Fußknechte, die das Paar umftellt hatten. "Ei, junger Bursch, Du treibst früh ein böses Geschäft. Laß doch schauen, wie viel die Waare werth, mit der Du handelst!" —

Er griff nach bem Schleier, aber zornerglüht fchlug ber Bursch den stahlbeschirmten Arm zurück. Laut wie ber Donner, scharf wie ber Weiterstrahl war seine Stimme, indem er sich kühn Raum brach. "Fluch dem," rief er, "welcher antastet, was dem himmel gehöret: Kein freches Auge soll das Antlit meiner Schwester entweihen, die ich zur hochwürdigen Frau Priorin, zur Base Eures Herzogs geleite, daß sie Proses thue. Webe über den Spötter der Braut des herrn! Der da donnert, hörte den Spott, und sein Feuerstrahl wird rächen die Schmach, ehe die Lästerzunge ein Ave gesprochen."

Die bartigen Rriegefnechte schlugen ein Rreuz und wichen; ber Bursch aber bog schnell mit seiner Begleisterin links auf ben Plat und eilte weiter, boch hatte bas Frühroth schon voll seine Gestalt beleuchtet, wurde bas tiefe Erbeben nicht verborgen geblieben seyn, bas

ibn burchichüttelte, als er mitten auf bem Plate ein Geruft wahrnahm von frischen, schimmerndem Geholz erbaut; er ftrauchelte faft im Borüberschreiten, riß ge-waltsam feine Begleiterin baran bin, und zog mit fieber-hafter haft an bem Metallringe, ber ihm und ihr die Pforte bes jungfrauliden Klofters eröffnete. —

Der Tag hatte sich nun Bahn gebrochen mit seinem unsichern Licht, boch konnte bie Sonne nicht burch die schwarzen Better, die jest rundum den himmel bededten. Bie in einer Seeschlacht sich Schiff an Schiff legt, und die schwimmenden Riesengebäude wechselnd ihr zersftörendes Zeuer gegen einander entladen, so thürmte sich das ungeheure Gewölf an einander auf; für einen Augenblick schien der himmel ein Zeuermeer, im nächsten bebte die Erde von den sich entgegen rollenden Donnersschlägen; dazu jagte der Sturm Bolten von Staub durch die Gassen, denn das Hochgewitter blieb troden, und nur dann und wann schlugen diese Trepsen nieder, oder ein kurzer Hagelguß rasselte über die Dächer hin.

Die Barnung tonte vollauf, ber himmel fprach beutlich; aber ber Nebermuth ber Menschen blieb taub, und bielt nicht ein mit bem begonnenen Trauerspiel. Die Ausstellung der Leopoloschen Soldner lodte bas Bolk heran; trop des Unwetters mehrte die Neubegier, die Erbfünde bes irdischen Geschlechts, mit ieder Sekunde den Menschenstrem, der aus allen Theilen der Stadt zu dem Rosmarkte beran rauschte, den die Gewaltthätigen wegen der Nähe der Sosburg zum ungewöhnlichen Schauplat blutiger Ungerechtigkeit erforen hatten. —

- "Che tas Saupt nicht gefallen, ift nicht Dein

bie Stabt! Ehe das Haupt nicht gefallen, kein ruhiger Besit, keine Berlängerung der Regentschaft! Ehe das Haupt nicht gefallen, keine Sicherheit gegen diese Zunge von Erz, die uns schänden wird vor dem ganzen Reiche, das ganze Reich gegen uns aufrusen wird eben so kühn, wie sie Dir heute Biderspruch gethan!" so sprach unsermüdet Berthold von Bähing, die der Herzeg den Blutbesehl über einen Mann, der ihm nicht unterthan war, unterzeichnet hatte. Doch den persönlichen Hatz verkappen, wurden gewissenlos noch zwei unschulsdigere Namen auf das Blutblatt gezeichnet.

Bwifden feinen Freunden, bem weißlodiaten Rampersborf und bem folgen Sans Rod, ichritt balb ber Burgermeifter burch bie Schwerter = und Langen = Sede ber Bappner beran, bem Bolte, für beffen Rechte er fich geopfert, gur willtommenen Schau. Spott und Sohn empfingen bas madere Triumvirat, fo wie es aus ber Burg trat und begleiteten es auf ihrem ichweren Bege. Ronrad Borlauf schritt fort mit mitleidigem Soweigen, bod traf fein fefter Blid manden ber Schreier und machte ibn verftummen. Bolfgang, ber wuthige Rramer vom Lichtenfteg fehlte nicht im Gedrange, und frech burch bie Pferde ber Reifigen fich windend, trat er mit wuthvergerrtem Geficht ju bem Burger= meifter. - "Run, ftolger Patron?" freifchte er. "Bie thut ber Gang? Bie ichmedt bas Frubftud, bas man Euer Gnaben aufgetifct ?" -

Borlauf ftand und schaute ernst ihn an. "Armer Bub!" sprach er mitleibig. "Ich sehe Deine vater= morderische Sand schwarz herauswachsen aus bem Sügel

Deines naben Grabes." - Dann nabm er bem betenben Minoriten, ber neben ibm ging, bas Arugifir aus ber Sand, fußte ce, und bielt ee bem Bolfgang bor. "Beift Du, was ber Gettliche fprach, wie er farb für Dich und mich?" fragte er. "Berr vergib ibnen, benn fie miffen nicht, mas fie thun!" - Reften Schrittes ging er weiter. Rur ale ber Bug bie Berrengaffe vorüberzog, fab man eine ichmergliche Bewegung auf bem Untlige bes fraftigen Marterere. Gein großes Muge farrte einige Mugenblide binein in bie Strage, ale fuche er ben Git feiner Gludfeligfeit, um Abichieb gu nehmen, ale fuche er bie Mugen feiner Lieben. Barum richtete er nicht ben febnfüchtigen Blid nach ber entgegengefetten Simmelegegent? Der entfeffelte, Die Mauer burdbringente Blid feines Geiftes batte vielleicht bort aus einer Scene Troft gejogen, Die feinem Sergen fo nabe anging. -

Das Blutgerüft war bestiegen, ber Priester betete laut, ber Scherg entblößte sein Schwert, und ergriff ben weißlodigten Rampersborfer am Arm, ben Greis zuerst zu bem Sandhausen zu führen. Der Bürgermeister trat rasch zwischen ben Blutmann und seinen Freund, umfaßte biesen und füßte seine ehrwürdigen Schnecloden. — "Richt also!" rief er mit sester Stimme. "Der Borlauf war Euer Borlaufer in dieser Sache; auch bier bleibe sein Rame wahr; auch im Tode schreite Euer Bürgermeister Euch voran, wie er's im Leben getban. — Treue gegen ben Sohn unseres herrn ist unsere Schuld; droben empfängt Albrecht die Freunde seines Lindes, und ein gerechter Gett richtet uns und

unfere Richter." - Die Sand brudte er bem Sans Rod, ber ingrimmig mit ben Babnen fnirichte; bann nabm er bie goldene Rette bom Salfe, und ichien einen Befannten im Gedrange ber Bufchauer gu fuchen. Ber= gebens forschte fein Auge und mit einem Geufger wandte er fich an ben Monch, und bing die Rette über bes Priefters Urm. "Seget das Kleinob, ehrwürdiger Bater:" faate er; "ich trug's mit Ehren! ce fep bestimmt für ben fünftigen Gefpons meines lieben Tochterleins." - Und über bie Mugen fuhr er mit ber Sand, und fniete rafch in ben Sand, und bot feinen Sals bem Benter. Der Scherg gogerte, und ale Borlauf gurud= fab, war bas breite Richtschwert nicht gehoben und bebte in ber Sand bes erschütterten Dieners ber Gerechtigfeit. "Barte Deines Umte und jage nicht!" rief Berr Ron= rad freundlich. Leibe ich ben Streich auch ohne Schuld, bennoch verzeihe ich ibn, aber führe ihn geschickt." -

Beschämt von der Mannlichkeit seines Opsers hob der bärtige Scherge den Stahl, und Borlauss Saupt rollte in den Sand. Da suhren drei Blite gleich seurisgen Riesenschlangen herab hie und da und dort; ein ungeheurer allgemeiner Angstichtei hallte aus dem Bolke; ein zerschmetternder Donnerschlag frachte augenblicks hinterdrein, und alle Köpfe beugten sich im Entsehen, und eine Menge der Zuschauer fürzte zur Erde. Eine Todesstille der tiefsten Furcht begleitete die rasche Sinsrichtung der Andern. — Zest aber fürmte das Nothsglöckein bei den Augustinern, jest antwortete die Glocke von Sanet Michael, jest wiederholte sich ferner vom Dach der Schottenkirche der helle Klang, der nach Hülse

rief. Muf ten Thurmen ber Thore wart bad Gorn ber Bachter wach, und graufig flang es burd bie Stille: "Reuer bor bem Rarntherthor! Teuer auf ber landfrage. Es furmt bom Erbberg bis Sanct Mrich und bis in ben Bert. Der Blit bat gegundet!" - Eine allgemeine, grafliche Lebendigfeit fam in ben unabsebbaren Menidenfnauel. "Gottes Gericht!" ichrie man. "Die Stadt geht in Feuer auf gleich Sobom!" - Die Burger fürgten nach allen Seiten auseinanter, bie bergoglichen Reiter fprengten in Unerbnung gur Burg, nicht fconend bie freischenden Beiber, Die ftrauchelnten Rinber auf ihrem Bege; bie Gußfnechte liefen in bie nachften Sofe, Cout fudent gegen ben in Stromen nieberraufdenben Regen und ten foweren Schlag ber fallenten Schloßen; ber Mond ichrie: Sanct Auguftin ichute! Es brennt bei Uns! und taumelte bie Ereppe bee Schaffote binunter; auch ber Scherg warf fein Schwert fort und fprang bom Geruft, und ale batte ber Engel bes bimmlifden Bornes mit bem Glammenschwerte ben Plat gefaubert, fo leer war ploglich ber weite Rogmarft, und bie Leichen ber Gemorteten lagen allein in bem frevelbaft vergoffenen Blute, flumme aber furchtbare Alager bei bem Allgewaltigen, beffen Rabe feine Better verfundigt batten.

Wir muffen jest einige Tage zurudichreiten, um ber Beforgniß unferer iconen Leferinnen nicht langer vorzuentbalten, was im Drange unferer Erzählung wir ihnen bisher verichweigen mußten. — In jener Nacht, in ber bas unerhittliche Schickal feinen Grimm über

ber Kamilie Borlauf entlub, flurzte athemlos und teudend ein Mann von bem Plate, ber von einem uralten Berricherfige bis jest: auf bem Sof! genannt wurde, herein in die Schatten ber Bognergaffe. Mit bochfter Unftrengung feiner Kräfte trug er ein Beib auf ben Urmen, beren Ropf burch ein Tuch verhüllt war, unter bem ein Ungfigewimmer erfcallte. "Still um Gott, ftill, mein Fraulein, ober wir find verloren !" ftobnte ber Mann, und die Angstione verftummten fogleich, als batte bie Rlagende an ber Stimme ben Freund erfannt. Mit einbrechenden Knien schleppte fich ber Mann bis gu ber Thur eines fleinen Saufes, fette bier feine ichone Laft rafd jur Erbe, rif bas Tuch vom Ropfe bes Mad= dens, fließ es in bie Thur, fcauete nur mit Ginem Blide auf ben Weg, ben er gefommen, folgte bann fonell, und verriegelte innen mit angfilicher, haftiger Gorafamfeit.

"D heilige Jungfrau!" tönte die feine Stimme bes Mädchens im Dunkel. "Was war das? Warum that man mir das? Und wohin bringet Ihr mich, Herr Stephan? denn Ihr fepd's gewiß; ich habe Eure Stimme fogleich erkannt." —

"Still, fill, mein liebes Fräulein!" antwortete ber Bogner Tirna, seinen Stirnschweiß trocknend. "Zeber Laut von Eurem Munde schafft Gefahr, die noch lang nicht vorüber. Rur ruhig, liebes Fräulein, benn Ihr seyd bei Menschen, die Euch so hochhalten, wie irgend Zemand in der großen Stadt est hut. Hier soll und barf Euch nichts Uebles berühren, und wenn haus und hof barauf ginge. Aber höret Ihr die harten

Schritte braußen, bas mufie Geschrei auf ber Gasie? Weh uns, sie halten bie Spur, da klopfen sie schon mit fester Zaust an bas Pförtlein. — Dinein ba, ganz still und ohne Zurcht! So lange bes Stepbans Perz lebenbig schlägt, soll ber frommen Beronisa nirgend Leides geschehen." — Er riß eine Thur auf, und schob das Mädchen sanft in ein matt erleuchtetes kleines Gemach, und tappte sich bann nicht ohne Beben zu der schmalen Steige, welche in den Oberstod zu seiner Werkstatt führte.

Das Klopfen an ber Sauspforte ward indest immer heftiger, und als ber Bogner broben behutsam sein Fensterlein öffnete, sah er von einem Schwarm langer Saiduden sein Sans belagert. "Sie kann eben nicht weit seyn," sprach eine raube Babiimme, "bie Last war zu schwer fur den mächtigen Satan, und hier schauete ich zulest ihr weiß Gewändel flattern."

"Gott verdamme meine Seele!" fluchte wild ein Zweiter. "Last fich ber Goliath niederwerfen von einem magern Zwerg, und halt mit feinen Affenarmen nicht einmal babei bie Beute feft." —

"Es tam, als wenn's vom Dach fiel, Tobias!" brummte ber Erfte. Ein Schlag vor bas Schienbeinel, als brach's bie Knochen morich entzwei, ba bente ber Teufel an bas Mabel, und greife im Schred nicht selbft erft nach ben Banben."

"Bir muffen's wieder baben, oder der Graf legt und in ben Blod um bes Tolpels willen, bem Gott nur einen Stierlopf gab und fein Dirn brin."

"Pallob, bie liegt bas Tuchel! Gefunten!" fdrie

ein Dritter ber Ricfen. "Schlaget bie Baufer ein , biefe Gaffe muß fie bergen. Beraus! Beba! Geöffnet im Ramen bes Bergogs!" —

Die Thur frachte unter ben Faustschlägen, und ber Bogner bog sich schnell zum Fenster hinaus. — "Bas soll die Unbill?" rief er hastig. "Ihr tollen Schlemsmer geht unrecht. Sepb Ihr noch nicht voll genug, und sucht bas Speisehaus zum Kameel? Geht zehn Schritte weiter, und molestirt keine nüchternen Bürgerssleut." —

"Aufgemacht, Du Narr!" schrie ber Chorus. "Gib bas Mabel heraus, bas uns geraubt! Aufgemacht, ober wir sehen Dir ben rothen hahn auf's Dach und braten Dich lebendig an Deinem eigenen Holz."

"Sier sieht kein Bierhaus;" antwortete Tirna; "sperret Eure Glopaugen auf, so werdet Ihr den Hobelsschüben erkennen. Und flüchtige Madels, die bei Nacht auf den Gassen sahren, sucht nicht im ehrlichen Bürgerhaus. Fort, Ihr groben Gesellen! Last die Fäuste von meiner Thür, oder beim Sanct Peter, es gereut Euch! Hier wohnt der Bogner Tirna, und seine Werkstätt liegt voll Schießzeug und voll wohlgeschärfter Bolzen. Schauet Euch den Todtenkopf einmal an da über meiner Thür. Schlaget noch Einmal gegen das Holz, und meine Gesellen sind zur Hand, und Ihr langen Spectakler, wie Ihr da seyb, sollet in wenig Frist allsammt dem Knochenkopse ähnlicher sehen als einer Rachteuse."

Die Saibuden flutten, jedoch riefen einige noch= male: "Mach auf, Du Schuft! Schieß herunter, wenn Du Eulenaugen haft! Auf, im Ramen bes Bergoge!" -

Da eilte ein Mann im weißen Mantel und Feberbute, von einem Pagen gefolgt, zwischen fie. "Tolle Schurken!" zürnte er balblaut. "If's nicht genug, baß Eure Tölpelei mir ben Spaß verdorben; wollen tie blaffenden hunde noch die Ehre und ben Namen ihres herrn Preis geben? Zu haus, Ihr hammel, ober auf Ehre, ich schlage Euch ben Nest hirn aus." — Bor seiner tressenden Degenscheide stäubten die Giganten auseinander. —

Langsam flieg ber Bogner, als es fiill geworben, in sein Saus hinab, und trat erschöpft und bleich in sein Wohngemach. Das Stübchen war eng, nur schlichtes Sausgeräth zierte es, am Kamin saß in einem grobgearbeiteten Lehnsessel ein altes Mütterchen, sprach mit dumpfscharrender Stimme vor sich bin, und fotelte bann und wann mit dem Eisenbaken in dem Feuerraume, obgleich weder Holz noch Roblen sich vorsanden, da es mitten im heißesten Sommer war. Beronika stand mit gefalteten Sänden bicht neben ber Thur, Fieber schien sie ju schütteln, und so wie der Lour, Fieber schien sie in schultzu ju ihm, firedte ihm beide Sände entgegen, und brückte sich sest und bei den bes berzuschreitenden Mannes Schulter.

"D wo babt 3hr mich bingebracht?" flagte fie. "Und wer ift bie Frau, bie mich so bestig gescholten? Geleitet mich beim, guter Steptan, wollet 3br nicht, baf bie Angft mich tobte," —

"Ihr fept bei mir;" entgegnete traurig und gesenksten Blides der Bogner. "Freilich ift des Handwerkers armselige Hütte ein trauriger Zufluchtsort für Euch, deren Gegenwart selbst einen Kaiserhof schöner machen müßte, aber Frömmigkeit und Zucht ist hier zu Haus, und ein treuer Herz sindet Ihr nicht im ganzen Neich."

"Bas für Dummheit hast wieder gemacht, Stephl!" murrte die Alte vom Kamine her. "Das ist mir's rechte Studenmadel, das da. Schick's fort zur Stell! Zweismal hab's gesagt, sie foll mir geschnittene Hölzel holen aus der Bollzeil. Steht sie da wie die Saul' am Brunnen und gafft und flennet. D welch schlechte Zeit ist heuer. Niemand kummert's, ob die Frau Mutter friert."

"Sabt Gebuld, Fräulein, es ift die Großmutter, und zu Zeiten nicht richtig im hirn, seit der Großvater" ——; flüsterte der Bogner, und rasch abbrechend
schob er einen Sessel herbei, nahm die bunte Tyroserdeck vom Tische, breitete sie über den Stuhl und ließ
die schwankende Beronika niedersigen. "Mutter Gertraud," sagte er dann, indem er zur Alten ging, und
ihr die runzliche Wange streichelte, "seyd gut. Es ist
Schlasenszeit, und die Kathi soll Euch in's warme Bett
bringen. Das da ist ein lieber, fürnehmer Gast, ein
Fräulein, edler Eltern Kind, die Euer Stephan mit
Müh so eben aus dem Gewühl der Trunkenbolde gerettet,
die außen so viel Gelärm getrieben." —

"Ja, ja, es ift ein bos Lafter bas Trinken;" brummte bie Alte in fich hinein; "Du bift ein braver Bub, Stephl, Du läßt Dich nicht von dem Tannenreiß verführen.

Satte ber alte David Tirna nicht fo viel Durft gehabt, und mare nicht fo oft gur Schnede unt in ben Bifchofdfeller geftiegen, fo batte er ten Ropf noch, fage am Ramin, und fonnte ber Gertraud ben alten Vela gurecht gieben, wenn fie frieret. - Aber was foll fold furnehmer Leute Rind in unferm Saus ?" fubr fie lebbafter fort, und ihr welfes Saupt erhob fic, und ibre farren Mugen fubren unftet im Bimmer umber. "Schaff fie fort, Steph! Coll fie plappern, bag ce noch rechtlich und ichmud ift im Saue, bag noch blant Gerath fiebt auf bem Rannelidrein, bag auf tem Gafiftubl ein filbern Gottesbild bangt über bem Bett? Chaff fie fort! Morgen tommen fonft bie Steuerfnechte, und nehmen Dir's, und feten Dich felbft auf ten Thurm, weil fie nicht leiben fonnen , baß Jemant bat außer ibnen , baß Boblftand und Friete und Bufrictenbeit im Saufe ift, bie fie am Graben nicht taufen tonnen, ob fie's gern möchten." -

"Soret nicht auf fie! Denft nur an Eure Erbolung, und bag bie Gefahr vorüber!" bat ber Bogner, ba er fah, wie Beronika verzagt und boch aufmerksam auf die Alte horchte.

"Die Bornehmen taugen alle nicht;" murmelte bie Alte fort. "Dein Sand ift ein fromm Schwalbenneft, laß feinen Svat binein; das ift ein beibig Thier. Sie blasen fich auf wie die Pianen, und schleifen durch die Gaffe wie ein Indian; aber eitel Trug und Lug sitt unter dem bunten Narrenput. Des Armen Schweiß trinfen fie aus guldener Kann, arbeiten nicht und spinnen nicht, und wer ihnen die Wahrheit sagt, dem nehmen

fie die Zung und ben Kopf bazu. Des ift ein gar zu boses Bolk bas." —

"Soret nicht hin, lieb Franlein;" füfferte Tirna beklommen; "bas Andenken des Großvaters spukt heute in ihr besonders hell."—

"3ch weiß bavon!" nidte Beronifa schmerzlich und mitleibig.

"Da find die Vorlaufs oben an;" fprach die Alte weiter. "Der Mann foll nicht bös feyn, aber hart, felsenhart wie der graue Pflasterstein auf der Gaß. Er hätte tem alten David wohl noch sein klein Stüdel Zeit dis zum killen Sterben lassen können. Aber das Weib dünkt sich höher als der Knopf auf Sanct Peter, ist eine stolze Zesabel, und molestirt den Mann, und reizt ihn zum bösen Sinn. Aber Hochmuth fällt tief; die alte Gertraud tauscht nicht den Stuhl mit ihr, und höret der Himmel Gebete, so höret er auch, was die Gertraud"

"Saltet ein, Mutter!" rief ber Bogner wildheftig. "Ihr wiffet nicht, was und zu wem Ihr fprecht. Um Gott, fein Wort mehr, wollet Ihr nicht den Fluch bes Unglude über Euren Enkel rufen."

"Nur sacht';" erwiderte die Alte erschrocken; "war's ja als ob der alte David wetterte, wenn er aus der Schnecke heimgekommen." — Beronika aber jammerte weinend: "D meine Mutter! Guter Stephan, bringt mich zu meiner Mutter!" —

"Bittet um Alles, um mein Leben! Ber gabe nicht gern Eurer Bitte, was er hat?" antwortete erglüht ber Bogner. "Nur bas bittet nicht. — Bollet Ihr felbft Euer Berberben? Wollet 3hr bem Chrenrauber, bem Eilly, in die Sande laufen, aus bem mein schwacher Urm Euch kaum gerettet?" -

"Der Graf?" fragte bas Madden verwundert und unschuldig. "Er bat's gethan? Und was konnte ber herr mit mir wollen?"

"3fr febnet Euch nach ber Mutter. Fallet 3fr ihm in die Sande, werdet 3hr nie Euce Haus, nie Eure Mutter wieder seben. In das ferne Ungarland, auf seine Burgen wird er Euch schleppen; Niemand wird von Euch erfahren, Niemand Euch finden, und der himmel wird tein zweites Bunder thun, und Euch erretten durch eines armen Bogners Hand. — D fraget nicht weiter!" bat er eindringlich. "3ch darf Euch nicht fort laffen, um der Ehrfurcht willen vor Eurem wacern Bater, der mir noch heute die Sand gedrückt. D vertrauet mir, um des Baters willen." —

"Ja, mein Bater lobte Euch oft, recht oft!" antswortete bas Mädchen, von des Bogners Worten burchschauert, und unentschlossen umberblickent. "Uber wie wird die Mutter sich fümmern. D fendet zum Bater! Er wird kommen und mich beimleiten, benn bier kann ich nicht bauern." Aurchtsam sah ihr Auge auf die Großmutter.

Ein grimmer Schmer; verzog bes Bogners eble Gefichtezuge, boch besonnen antwortete er: "3br sollet auch nicht. Kommet, und laßt Euch von mir in bas Gafizimmer führen. Laft bas Saus auch liein und armtich, bas Gastbett, bes Wieners Stolz, mangelt nicht barin. Das Sausmadel, bie Kathi, soll bei Euch

weilen, und ich fende den Lehrbursch fort zur Frau Borlauf, und fleige dann selber über die Hofwand, und bitte die edle Frau Puchberger herum, die Euch den mütterlichen Schutz nicht versagen wird, dis der eigenen Mutter Beschl zu uns gekommen."

"Eure Stimme, Euer Rath ift mir wie des Baters!" feufzte Beronita. "Gehorfam will ich folgen, benn 3hr fepd ein braver Mensch, und der Bater wird die Muh lohnen, die Ihr um sein bedrängtes Kind gehabt."

Ergriffen leitete fie ber Bogner mit bem Lämpchen zum hintergebäube, aber wir erfuhren icon, daß die Ereignisse dieser selbigen Racht und die Schrecken bes folgenden Tages ihn hinderten, die Bersprechungen zu halten, die er seinem schönen Schüplinge gethan. —

Die Gesellschaft ber Frau von Puchberg beruhigte die bange Kleine. Als eine Bekannte der Eltern, sprach sie, nachdem sie das Ereignis vernommen, deutlicher mit dem Mädchen, und die Eingeschüchterte ergab sich in das Berbleiben im fremden Hause, besonders da ihr am andern Morgen der Bogner ein Kleinod, das er im zertrümmerten Hause aufgegriffen, als Botenzeichen vorzeigte, und ihr das erfundene Wort der Mutter verfündete: sie möge, da der Bater um einer Gesandtschaft an den Serzog Ernst willen verreiset sey, und Riemand sie schügen könne, gegen die Gewaltthat des mächtigen Eilleyer Grafen und die Herzoglichen, welche sich der Stadt bemächtigt, in dem stillen Zusluchtsort verweilen, den auch die Mutterliebe als das sicherste Asple erkenne.

Die arme Rleine, unbefannt mit Leitenschaft und Belt, noch gewöhnt, von bem Billen Unterer ibr Leben befimmt zu wiffen, fant fich balt in ibr Schidfal, überließ fich ber flugen Ebelfrau und bem aufmertfamen Breunte, Die ibr berächtlich nach und nach tas über ibr Saus gefommene Unbeil beigebracht, weinte und betete oft, ertrug jeboch ihre Lage mit ber Ctanthaftig= feit, welche bie Unidult und bas funtenfreie Berg überall begleitet. Dit Aufmertfamteit beachtete fie Die Rechtlichfeit und ben Gleiß, Die in bes Bognere Saufe malteten, erfannte nicht ohne angenehmes Empfinden bie Beife , mit welcher ber junge Mann in feiner Bertftatt herr war, bas Gemifd von Strenge und Milte, mit benen er fich ber rauben Gefellen Refpett erhielt, Die Corgfamfeit, mit welcher er tie Großmutter bebantelte, und burd bie fie felbft bewogen murte, fich tem geifices franten Mutterden gu nabern, ibr Gulfe gu leiften, obgleich tie furchtbaren Borte ter Alten, eine Rlammenfdrift im Mofiebufd, unaustofdlich in ihrem Getactnific brannten.

Der junge Bogner burchlebte brei glüdliche Tage, wenn er auch in ihnen rang zwischen Beh und Luft. Das Befen, welches er ichen lange abgöttisch von fern angebetet, um bie er die Schmach seiner Zamilie, mit gerechtem Sinne einsehent, baß bes Großvaters Truntssucht und unbändiger Sinn sie bergelodt, ertragen und vergesien, dem er in seinen fübnsten Traumen nie so nab zu tommen gehofit, wohnte unter seinem niedern Dach, schlief in seinem Gastbett, er durfte ihr das kleine Nahl herauf tragen, ihr ben Becher füllen, sie schien sein

Familienglied geworden; o wie durchriefelte Fieberfrost seine eben noch hochglühende Bruft, dachte er, daß Alles das nur ein Traum vom himmelreich sep, und das frostige, leere Erwachen nicht fern liegen könne.

Und so kam es nach dreien, kurzverstogenen Tagen. Der Graf von Eilly war nach Ungarn abgereiset, sein Hof stand leer und verschlossen; grausam wäre es gewesen, noch länger Mutter und Tochter zu trennen, und auf den Nath der Puchbergerin geleitete er das Fräulein nach Sanct Clara. Wir begegneten ihnen schon auf dem Wege zum Kloster, aber es muß uns erlassen bleisben, das Wiederschen auszumalen; es gibt vieles im reichen Menschenleben, was das Auge, das glänzende Thor der Seele, aufzusassen, das Horz, die Echo der Empfindung, nachzuklopsen, aber das Wort, der arme Dolmetscher des Geistigen, nicht wieder zu erzählen vermag.

Jauchzend warf sich die Jungfrau über der Mutter Schmerzesbett, überfah die veränderte Gestalt, die hohle Wange, das eingefallene Auge der geistig und körperlich gemarterten Frau; und diese stimmte ein in den Jubel der Lieblingin, drückte sie, als hätte sie eben erst das Kind geboren, in schmerzlicher Freude an sich, und das Mutterauge glänzte plöplich hell, die bleiche Wange beckten Flatterrosen, denn der Lebensengel hatte der Entsagenden, der in zehrenden Tiefsinn Bersunkenen noch Einmal seinen süßesten Labungsbecher dargereicht.

Fern am buntfarbigen Fenster ber Zelle, fie lag glücklicherweise tief nach bem Klosterhose hinaus, ftand ber Bogner Tirna mit zerriffenem Herzen; ber Anblick,

ben er auf bem naben Rogmartte gehabt , beffen Bebeutung er abnete, batte alle feine Stärfe gebrochen, batte feine Seele wie mit Babnfinn gefüllt. Dort fab er feine Sulfe möglich , und fluchte feiner Dhumacht; bier burfte er nicht fort, mußte als Bachter weilen, bamit bas Entfetliche nicht tortent eindringe in bas Beilig= thum ber Mutterfreube. Die 3bee bes ichroffen Wegen= fates ber beiben Scenen, welche bier und bort, fo nab cinander und burch jo eng verfnupfte Versonen vorgin= gen, germalmte faft ben ftarten Mann. Bie berchte fein Dbr auf bas jummente Geraufd, welches gum Fenfier brang ; wie bewachte er bie Bellentbur, baß fein Berratber einbrange. Er war fich felbft jo febr ent= frembet, bag ibn ber Mutter Bort faum aufregte, bie ibn ten braven Stephan, ibren Engel, ibren Bobl= thater nannte. Bas batte er fruber um ein foldes Bort aus bem Munte ber folgen Frau gegeben! Und ale nun Beibe fich wechfelfeitig von ihren Leibeneffunten ergablten, ale bie Mutter ibn gu fich rief, ibm ben Preis, ben fie bem Retter gugefichert, ben gangen Reft ihres Bermögens anbet, ba war es ibm, als wenn er fich fcwer befinnen mußte, und er vermochte ber mit einer Aluth von glübenben Dankesworten ibn überfduttenben grau nichts zu erwibern , als eine Bitte um Bergeibung fur bie Lugen ber Roth, mit benen er Beite getäufcht, die ihm bas Schwerste im Leben gewesen, ba nimmer gupor eine Unwahrheit feine Lippe beffedte; ein Schwur, ben bie icone Beronifa nicht obne Theilnabme au boren fcbien. -

Die furchtbaren, erterschütternten Donnerschlage,

die Lärmgloden, der Feuerruf gaben den Berfiörten zuerst sich felber wieder zurud. Er glaubte sich überzeugt,
der himmel selbst habe das Werk der Tyrannei zerkört
und die Bollendung der Mordthat gehindert. Freier
ward seine Brust, als die Achtissin, die umsichtige Frau
Unna Schenkinn eintrat, er aus ihrem Wink dieselbe
Sorge für Verheimlichung des Schrecklichen erkannte,
und er ihrer Besonnenheit die Glücklichen, welche durch
die schreckenden Naturgewalten nicht in ihrem Entzücken
gestört worden, überlassen durfte. Er empfand selbst den
Abschied von der Geliebten kaum, als er mit hochklopfendem Berzen das Kloster verließ.

Wer malet sein Entsehen aber, als er jest die Schauerstätte, die grausig=einsame betrat; als er an dem weißen Holzwert, auf dem grauen Pflassergesteine die Blutströme sah, die zum himmel schrien; als er jest oben stand zwischen den starren Leichnamen, neben dem Körper des gemordeten Borlaufs kniete, und die kalte Hand zu seinem Munde hob. Bleich wie die Todten, gedankenlos, mit schlotternden Gliedern, stand er da, man hätte ihn für den Mörder halten sollen, den der Kainssluch getrossen. Da zuste plöslich ein Gedanke an die Nähe des Alosters durch sein Gehrn. Er nahm die Goldsette des Bürgermeisters, die der Mönch auf der Flucht hatte fallen lassen, aus dem blutigen Sande, und darg sie unter seinem Wamse, und wie vom Sturmwinde gejagt, verließ er das Blutgerüst.

Bald nacher zeigte fich ohne Schen bor ben gur Burg eilenden Fußfnechten eine Schaar junger Burschen auf bem Plage, ber Bogner an ihrer Spipe. Bahren

und Lailache hatten fie mit fich , und fill und andachtig trugen fie ungefiort die Leichen nach Sanct Stepbans Freithofe. —

Die Burg gu Bien fab nicht mehr bem Boflager eines friedlichen Gurfien, fondern bem Sauptquartier eines Oberbauptes finchtiger Romatenftamme gleich, bas fich in ein fremtes Caftel einquartierte. Baffenbaufen lagen auf ben Sofen und in ben Borballen; bochgesattelte Roffe umfianten ten Brunnen mit ten Baumen an fein Gelante gefnupft, Reiter ritten ab und gu; Bagen wurden gepadt und umber gestreuete Fourage verunreinigte bie Plate. In ber Burg und gwar im Borgimmer bes Bergogs gab es nicht geringern Tumult; bestaubte Sauptleute bes Bergoge, ale Gilboten angelangt, brangten fich gwischen ben jungen Rittern bes Sofes, ergablten tiefen von bem unvermutbeten Unmarich feindlich gefinnter Mannichaften, und borten bafur bie nicht weniger boie Voft , bag Bergog Leovold bebenflich verwundet liege, obgleich er Bien nicht verlaffen. Und fo war's wirklich. In feinem Gemach lag ber Bergog auf tem Faulbett, und ber Spittelmeiner vom beiligen Geifforten, Bruter Daniel von ber Littau, batte eben mit Sulfe eines funfterfahrenen Laienbrubere ten Berbant um bee Bergoge ichwerverlegtes unie vollendet, Gine gesprungene Urmbruft batte bie Anicideibe gerfolgen und bae Gleifch tief eingeschnitten.

"3br babt mich arg gepeinigt, frommer Bruber;" fprach ber Bergog mit Ungebulb; "mogen bie Seiligen Eurem Balfam zwölffache Kraft geben , benn 3hr febet, es ift jest nicht Zeit zum Krantseyn." —

"Und boch ist strenge Ruhe vonnöthen," erwiderte der Spittelmeister ernst und betächtig; "und wollte Hoheit sich ferner so unruhig geberden, wie während der ersten Untersuchung, durfte daraus Euch nichts Gutes und dem Arzte wenig Ehre erwachsen. Das Lager des hohen Herrn sep still und einsam; kein Geräusch der Wassenwelt beunruhige Euren Kopf, keine Botschaft, sep sie gut oder schlimm, Eure Seele; Eure Kost sep schmal und streng gewählt; dieser kundige Bruder bleibe Euer Wächter, für drei Tage der Herr Eurer Umgebung, dem auch Ihr Gehorsam zollen müsset; nur dann durft Ihr baldige Genesung hossen, und der berühmte Wundarzt des Bürgerspittels, den Ihr, wie ich vernahm, ebenfalls berusen, wird meine Borschrift bestätigen."

Neber des Serzogs Gesicht suhr ein Seelenschmerz, der die angenehmen Züge aber nicht entstellte, sondern zu veredeln schien. Er setzte sich aufrecht und streckte den muskelvollen Arm aus. "Sollte ein knechtisches Glied diesen Bolksbändiger hindern, seine Schuldigkeit zu thun?" fragte er mit mannlichem Humor. "Bar's so, bei unserm Schild, dann möchten wir lieber Euch bitten, ein Beil zu greifen, und uns das träge Glied zu nehmen, wie es der Babenberger Leopold, den man den Tugendshaften genannt, zu Grat thun ließ, als er im Nittersspiele das Bein gebrochen."

"Der Bergog lebte nur funf Tage nach dem Runfiftud

feines zu gehorfamen Rammerlinge;" antwortete ber Spittelmeifter mit Achfelguden.

"Dürsen wir an folch einen Fleischriß tenken," ers widerte der Herzog lebhaft, "wenn wir die Todeswunden bes Landes heilen sellen? Seht, des Tierstains breite Stirn trägt wiederum die Botschaft eines Kranken zur Thür berein, der in den letten Zügen zu liegen scheint. Run, Beidart? Sieht es wahrlich so schlimm und verszert wie Dein Antlig in der Stadt aus?"

"3d ritt burd bie Gaffen obne Geleit," antwortete ber finftere Reiterobrift. "Biel Bolts ftreifte unrubig umber, aber man that nichts gegen mich, nur bie Saufte ballten fich und bie Gefichter fprachen Glude. Gure Außtnechte auf ben Thormaden find verjagt, fint binaus: geworfen aus ten Mauern; auf allen Thurmen ber Thore flattert bie Stadtfabne, bas weiße Areng im Blutfelte. Ginen neuen Burgermeifter bat man gewählt, ben Sans Geleberger, aus fogenanntem alten Wefdlecht. Eure Parthei regt fich nicht mehr, und ihr Saupt-Reuer= beuter, ber Rramer Bolfgang foll Rachte am Tieber geftorben fenn. Berft ibnen von ber Burg ben rotben Sabn auf bie Dacher und in bie Rirden, fonft babt 3br Euer blutiges Voffenfviel auf bem Rogmartte vergebens gebalten, und ber alte Sochmuth bebt ben Sabnen-Ramm; biefer Brief, ben fold ein Stadtconftabler eben im Thor obne Refpect abgegeben, wird bas erfte Beugniß bavon liefern." -

"Lies bas Blatt, Berthold!" fagte Leopold zum Freifinger Bifchof, ber an einem Tifche voll Seripturen faß, und feine wolfenfreie Stirn zeigte.

"Bas fann's fepn," erwiderte der Bähing nach einer Pause, als der alte Schwindel won Stadtsreiheit, von Privilegien! Sie wollen so gnädig sepn, Frieden und Ordnung zu halten, wenn Ihr so gütig seyn wollt, den Schenk vom Oberforstamt zu jagen, weil er die Bürger molestire, und mich nach Salzdurg in mein neues Bisthum zu entlassen. Das: Sonst! welches spigerecht folgen müßte, haben sie für sich behalten, doch läßt sich's errathen." — "Der Serzog wird wohl dem neuen Herrn Bürgermeister gehorsamen müssen;" sehte er mit einer Hohnmiene und einem Höllenblicke hinzu, der tief in Leopolds Seele brannte.

"Und was ichreibt ber Ungarnkönig?" fragte er buffer.

"Krieg brauet herr Siegmund, seiner Calppso Barbara zum erften Male tropend;" antwortete ber Bischof spottelnb.

"Und was aus Bohmen und Mahren ?" -

"Der Prager Eilbote fam vom Freunde Eilly. Er warnet dringend, rath auf's schleunigste den Bocksbart, ben aufgehetten Siegmund durch irgend einen Scheinschritt zu verföhnen. Das ganze Aufgebot zu Pferd im Böhmerland ist schon im Sattel; der Eilbote ritt zwei rasche Gäule tobt, um eher in's Stubenthor zu kommen als die Böhmen."

"Und Mahren, Mahren !" rief ber Bergog heftig.

"Ein Jehbebrief ber Markgrafen, ber Ritterschaft, ber Städte auch, sobald Du nicht Geiseln fiellft fur Friede an ben Grangen, fur Schut bes Sandels;" fnirfcte herr Berthold , und fcleuberte bas Pergament an ben Boben.

"Eine Belt in Baffen gegen uns wie gegen Friedrich ben Streitbaren!" fiel Leopold ein, und sein mattes Auge glühete auf. "Zausend Lauzen schlagen an bes Habsburgers Schild; o wie willsemmen zu anderer Zeit! Aber der Leu ist wund; gelähmt durch des Schicksfals Tücke. — Bo ist der falsche Meister!" fuhr er durch den Schmerz erinnert und hochzürnend fort. "Besfahl ich nicht, zu schieden nach dem Bogner? Schaffet ihn heran mit Gewalt, daß ich an Einem sofort die Buth des Herzens zu kublen vermag!" —

"Der Bogner Tirna wartet längst im Borfaal;"

antwortete ein bebender Kammerling.

"Serein mit ibm!" berrichte ber Furft mit einem vergeblichen Berfuch fich vom Bett zu erheben, und balb ichritt ber Bogner Stephan gramgebengt, leidend und bufter, aber fo respectivoll als furchtlos beran.

"Bas befiehlt die Sobeit?" fragte ber junge Mann, faft schwerzlich auf ben franken Kriegesfürften schauend, für beffen Fertigkeit in ritterlichen Uebungen er als Waffenfreund immer eine Vorliebe gehabt.

"Du willst ein Meister seyn, Freund Tirna?" fragte ber Herzog, ben Jorn niederkampsend. "Sieh her, Dein Pfulcherftud! Ich babe Deine Kunst geachtet, Deine Arbeit reich bezahlt; hier liegt Dein Gönner, schwer verlest, ohnmächtig, da seine Kraft ihm gerade böchlich nöthig, und Alles das durch Deine schlechte Hand."

"Durch mich? Gott verbut'd! Und wie ?" fragte Dirna befrembet.

"Ich probte Armbrufte im Ballfaale," fuhr lebhaft ber Herzog fort. "Ein neu Gewehr spannte, an meinen Juß gesett, die Eisengabel; ba sprang ber frische Bosgenstahl mit widrigem Geschrill und schlug bas Anie entzwei."

"Das war nicht meine Arbeit, Herr; unmöglich

ift's;" erwiderte erschreckt ber Bogner.

"Zeigt ihm bie Pfuscherei!" befahl der Fürst. "Mar, bort im Winkel liegt fie. Run, Meister, wirft Du Dein Zeichen breimal verläugnen, ehe der Sahn traht."

Ein Page brachte bas zerbrochene Gewehr, und ichon

von fern haftete Tirna's icharfer Blid baran.

"Die dicke Senne hat nicht der Tirna gefnüpft, die ist von ungeschickter hand für die zerrissene festgenesielt;" sagte er schnell und mit Bestimmtheit. "Das aber hatte der erfahrene Schüß selbst erkennen müssen. Zu strasse Senne bricht den besten Stahl." — Doch jest, da er das schöne, verderbte Gewehr in die hand genommen und nahe betrachtet, schien ein jäher Schreck ihn zu erschüttern. Die hand mit der Armbrust sank wie gelähmt, und seine Augen flarrten mit Grausen in dem Gemach umher, als fürchteten sie irgend etwas Unheimlichem zu begegnen. —

"Bas gibt's?" fragte flutig ber Bergog.

"Serr, diese Baffe" -- fagte ber Bogner icheu und abgeftoßen; "-nicht fur Euch, nicht fur Eure Ruft-tammer habe ich fie gefertigt. — Es war das beste Stud, was lang aus meiner Bertstatt hervor gegangen.

— Eure Fußinchte plunderten der Burger Bohnungen.

- Bon bort - mit ber Beute muß fie beraufgefommen fen? - Ich tenne biefe Baffe nur zu gut. -Behe, eine Geisterhand hat biefen Stabl zersprengt, benn diese Urmbruft, Gerr, war Konrad Borlaufs Eigenthum, ben 3hr enthaupten laffen." -

Der Herzog that einen grellen Schrei, und faste mit beiben Santen nach bem verbundenen Anie. Alle wichen wie von benfelben Grauen gepackt zu ben Banben zuruck, nur ber Bischof sprang bingu, und packte ben Boaner am Arm.

"Du lugft, Betruger!" rief er mit wilbem Grimm. "Lügft um Deiner Unicidlichfeit ein Mantelden umguwerfen. Muf ber Rolterbant wirft Du Dich icon lodfagen von bem Gund, mit bem Du unnaturlicher Beife felbft Gelbenbergen zu erfchüttern wußteft. - Leopole, gib nicht Raum biefer Unmannlichkeit. In wenigen Tagen wird ber Rif geheilt fenn, und Dich ber Sattel tragen jum Schreden Deiner Beinbe. Und mar's nicht, fo fübre ich Dein Seer. Du weißt, meine Bruft tragt ben Panger fo leicht wie bie Stola; meine Sant fübrt bas Schwert fo gern wie ben Rrummfiab. Und vor Allem gib ein Beifviel, bas Deine Biterfacher einidud. tere. Laß Reuer werfen auf bie Dader ber rebellifden Biener, und bann erlaube, baß ich felbft binausbreche mit Deinen Reifigen, und nach Kriegesweise tiefe Burger gudtige, Die felbft Dein Blutgericht nicht verwarnen fonute." -

"Geht nicht binab, herr Bertholo," entgeguete ter Bogner, bem Athemlofen mit bem Blid bes ichwer Beleidigten meffent, "geht nicht hinab, wenn Ener Leben Euch noch ein Kopfftud werth ift! An jedem Eck wartet ein Mordmeffer, in jedem Erkerfenster lauert ein scharfer Bolzen auf Euch. Ihr sepd im Kirchenbann, der Paffauer hat es kund gethan, und nach dem Bogelefreien schießt man ohne Sunde mit leichter Hand wie beim Bogelschießen. Konntet Ihr auch den Einen Bogener bedrohen mit der Folter, viele hundert bessere Bogenschäufen wohnen drunten und erwarten nur die rechte Scheibe."

"Still ta, Ihr Schwäßer alle!" gebot ber bleiche Bergog. "Bas bringt uns ber Trabantenhauptmann Reues?" —

"Bor Euch follte ich's aufwickeln," fagte ber Garsbift, "fo fprach ber Anapp bes Balbfees, ber Kuensberger, ber's am Bidmerthurme abgegeben." —

"Eine blutrothe Schärpe?" fraunte ber Bergog. "So wickele auf und lag ben Subalt feben." —

Der Trabant entfaltete die Seide, und ein Nitters handschuh fiel hart vor Leopolds Füßen nieder. Der Bischof hob den Handschuh auf und ein Pergamentblatt ward in ihm sichtbar; der Herzog felbst griff schnell darsnach und las:

— "bem rauberischen Bormunde, dem ungerechten Herrscher, dem Mörder des Borlaufs Jehde von heut an auf Tod und Leben. Unterzeichnet: der Landeshauptmann Namens der Nitterschaft ob der Ens. Gegeben am Tage Petri=Kettenseier."

Sochauf fuhr ber Herzog, und an die Lehn des Faulbettes gestütt, stellte er sich fest, als sep er ohne Bunde. "Bollauf ist jest das Maaß der Unbilde und Beleibigungen, wie nimmer fie eines Sabeburgere Dbr erfabren;" fprach er mit Braft und Sobeit. "Sep ce bann, wie unfere Feinde es muniden! 3d gebe bie Start Preie. Bien falle, flamme auf in warnenter Lobe! Babing gib Deine Lifte beraus, nenne jetem Sauptmanne bas Staptviertel, bezeichne ibm bie Saufer ber hoffartigen, bie feiner Schaar gur' Beute werben follen. Muf, obne Bogerung! Blafet Gorner und Trompeten; all mein Bolt rufte fic. Graf Barbega fübre ce tem Baltfee entgegen. Boten fentet an bie getreuen Rittereleute, und mir felbft bringet ben Rappen and Thor. - 3br febt, Berr Spittelmeifter, ce ift nicht Beit Euren Berband zu respectiren, und binge bas Leben an Eurer Boridrift. Bas gilt ein folch arm= felig Gliet, mas felbft ter Ropf bagu, wenn bie Ehre gefährdet ift! Und irr' ich nicht, bore ich bee weisen Bartholomans Stimme außen. Sein Spruch wird nicht fo fireng fenn ale ber Gure, und und Erlaubniß gu bem fpaßigen Luftritte geben." --

Ein seltsames Getümmel in bem Borsaale fündete bie Anfunft bes berühmten Medicus au, jedoch auf eine bochft ungewöhnliche Weise, beren Ursach jedoch flar wurde, sobald ber Berusene in bas Gemach getreten. Alles ichrack zurück vor ber gespenstischen Figur, benn ein schwarzer, seidener Talar hüllte ben Meister ber wehltbatigsten kunst dicht ein vom Lopf bis zum Zube; eine Kapuse mit zwei großen Glasaugen gab ihm ein bamoniches, furchterregendes Anschen; anser ben zwei Fingerspiesen ber rechten Sand war nichts menichliches

an ihm fichtbar, und mit ihnen hielt er behutsam an einer Golbtette bas Delgefaß.

"Bozu der ungeschiefte Nummenschanz, herr Barstholomaus?" fuhr ihn der herzog an, doch mit unssicherer Stimme, denn bekannt mit der Tracht, ahnete er schon die neue und fürchterlichste Unglückspost.

Der Arzt lösete die Kappe und nahm sie vom Haupte, so das ernste, streng umberschauende, von dichten, schwarzen Locken umwallte Antlig enthüllend: "Ich seher keinen Befallenen," sprach er unwillig, "keinen Sterbenden. Warum rief man mich denn fort von da, wo Gott mich hingestellt auf eine heilige Ehrenwacht? Helme schweit ich bligen, sehe zerbrochen Gewehr, Perzgamente und große Insiegel. Wie das? Ihr treibt hier weltliche Händel und Gott pocht an Eure Thore? Thörichte Herren, gebt auf Euer irdisch Treiben, und denket an Euer ewiges Heil, denn seit gestern wüthet die schwarze Schlange des Orients, die Pest, in der Stadt."

"Die Peft!" fiohnte Leopold, und alle übrigen wichen schaubernd von dem Medicus. Der Bogner aber seufzte: "die Peft? Darme Beronika!" —

"Ja, Hoheit! Es leidet keinen Zweisel;" sprach der Arzt gleichmüthig weiter. "Ochsenhändler aus dem Ungerlande, die am Heidenschuß und im Seißerhof Quartier genommen, haben das garstige Geschenk mitgebracht. Ihre Treiber, die in der Borstadt geblieben, verbreiteten sie dorten zuerst, doch verbarg der närrische Pöbel seine Kranken. Seit der gestrigen Besper sielen die Opfer in der Stadt in arger Zahl. Schon hat das Grauen die Märkte und Straßen geleert. In den Beinhäusern der

Freithöfe häufen sich bie Gift aushauchenben Leichen. Schaarenweise zieben bie Studenten burch bie Thore, und die Neichen flüchten zu Roß und in der Sanste hinaus auf die Berge. Thut ein Gleiches , Soheit , benn solch furchtbarer Anfang beutet auf lange Schrecken; die Gestirne sind mit der Seuche im Bunde , der bleiche Saturn regiert , und durre Sise verbarb das Blut der Menschen. Der Bürgengel wird sein Schwert nicht sobald einsteden , und seine Schreckenshand wird weit hinausgreisen in das Lant. Bohl benen , die ihre Rechnung ehrlich abgeschlossen , und im Gewissen ein gutes Facit geborgen baben." —

Der grauenhafte Todesbote bededte sein Saupt wieberum mit der Schutztappe, und ging bedächtig davon
durch die erstarrten Kriegsmänner, welche schen vor ihm
wichen. — Alle saben ibm starr nach, als hätte des
Todes kalte Hand sie schon betastet, nur der Bischof
drängte mit Hast den verstummten Herzog: — "Der Himmel verbündet sich mit und; benupe den Augenblick, Leopold! Die im Schred erstarrte Stadt ist ohne
Schwertschlag Dein. Jüchtige die Geschlagenen. Schnell
auf zum Uebersall und zur Plünderung."

Der Derzog schauberte sichtlich, und schos einen unbeimlichen Blid auf ben frechen Rathgeber. "Die schwarzen Leichen willst Du plündern, und den Tod als Beute heimbolen?" fragte er halblaut und mit Abschen, indem er erschöpft auf sein Faulbett fant. "Es sind die Gespenster der Dreimanner; es sind die unbezwinglichen Thronenwächter Albrechts;" füsserte er dann fort, wie zu sich selbst. "Bir haben die Unerschrockenen in den Tob geschidt, und ber Tob ift ihr Bunbner geworben, und febret mit ihnen, um ihre Feinde, um uns felbft gu verberben." - Laut und mit innerer Angft feste er bann bingu: "Reuftadt liegt ju nabe; bas Gift konnte bin= über weben, und ben Anaben ergreifen. Die Goulb wurde auf uns fallen, und noch mehr ber Biberfacher gegen uns heten. Berthold, Du reifeft fogleich - boch nein," unterbrach er fich felber mit mißtrauischem Blide, "Sans ber Laun foll hinüberreiten, mit ihm ber Schent; fie follen unfer Munbel eiligft fubren nach Starbemberg in bas Gebirg, Reiner mage ben Anaben anzutaften, bei unferm Born, benn fein Leben ift bas Pfand unferer Ehre und Sicherheit. Du, Babinger," folog er ab= gewandt ben Befchl, "gieheft vor Abend fort gum Bruber Ernft, bringeft ibm bie Nachricht von allem, was an diefem ichweren Tage und betraf, und fprichft ibm ben Brudergruß, und bitteft ibn um bruterlichen Beiftanb in bem neuen Ungewitter. Bir erwarten bier, was da kommen möchte; ber wunde Mar wird gefunden, und bann die bofen Geifter ju bannen miffen." -

Er fredte sich in qualender Ermattung, in geistiger und förperlicher Ohnmacht, — und hatten doch Gewalsten zahllos und schlagend auf ihn gewirft, denen auch ein Mensch von Erz hätte erliegen mussen; — und kehrte sein Untlit zur Band. Berthold von Bahing knirschte und murmelte: "Schändliche Schwäche! Triumph des Bürgervolks! Barum mußten wir die sen Tag ersleben? Vergebens, stolzer Leopold, wirst Du ihn dereinst aus Deinem thatenreichen Leben zu tilgen wünschen." —

Gine fdwere Beit wie bie ber agyptischen Landplagen bina feitbem über bem iconen Defterreich. Satten borbin bie fleinern, beimlichern Ausbruche ber 3wietracht Gewerb und Sandel geftort, fo gernichtete jett ber nach Blut und Raub luftente offene Saf Burgerfrieden und Burgerfreute. Alles war Partei geworben, und fritt mit jeder ibm verliebenen Rraft fur feine Meinung. Niemand regierte. baber frant bas Gefet obne Bach= ter, ber verberblichne Buffant einer Ration, benn bie Billfur ift ber reifente Balbftrom, ber bie feficfien Gaulen bee Bolferglude untergrabt und fie gu fturgen weiß. 3m Rorten bes Donaufiroms wie in ben ganben ob und unter ber Ene rafete ber fleine Rrieg, welder gemiffer vernichtet als bie Bolterichlacht. Gier wutheten mit Schwert und Zener Leopoles Bunbner, ber Graf von Sartegg, ber graufame Modlinger Saupt= mann Studelberger, Die Raubritter aus Mabren, beren Ramerabicaft mander Ritter aus maderem Gefchlecht, ben Leopoles Verfenlichfeit ober ber Berfall feiner (Buter an ibn gefeffett bielt, nicht verichmäbete. Der uns bestechliche Reimbrecht von Balbfee, unermublich für bie ven ibm verfectene Cade, marb auf ber antern Seite fiete neue Genoffen; jagte bie Bermufter, mo er fie fant, por fich auf, gleich bem Thefene und herenles ein Bertifaer ber Manber in feinem Baterlante; boch feblte auch ibm ber Stuppunft, und bie Menge ber Biberfacher geriplitterte feine Dacht. Dagu rudten frembe Seere an bie Grangen und fandten bereits ichon bie berbeerende Borlut in's lant; wir nennen nur ben Schreden feiner Beit, ten in Graufamteit unericopflicen Stiber,

Siebenbürgens Woiwoben und bes Waagthales herzog. Was der Feind übrig ließ, verzehrte der Freund. Kornsfelder, Weinberge, Safrangärten waren verwüftet, Städte und Oörfer ausgebrannt; das reiche herzogsthum, der Rosengarten Albrechts lag da einer Büste ähnlich; Albrechts Prophezeihung, als er in seinen schoffen Lebensjahren todtkrank das Bolk um seine Sänste versammelt sah und schmerzlich ausrief: "Omein gutes Bolk! Welche Verwüstung und Armuth wirst du erleiden!" — schien völlig in Erfüllung zu gehen und Oesterreichs Untergang nabe zu seyn. —

Schwarze Racht rubete auf bem Gebirg, boch ein Bug fühner, leicht gepangerter Reitersleute fam burch ben Sohlweg berab, nicht achtend die unfreundliche, menschenfeindliche Stunde, nicht die Gefahr bes Pfabes. Sie führten zu Ruß die Roffe an ben Baumen binter fich, und gingen einzeln und in weiten Zwischenraumen, um Beschädigungen zu meiden und fich verwarnen zu fonnen. Da gab ber Borberfte ein Zeichen bes Salte, und bie, welche gurud waren, borchten beforgt auf bie Ur= fache. Ein Bauer und fein Beib, belaten mit Trag= forb und Bundeln und oben barauf ben bobern Schat, ibre Rinder ichleppend, vermeinten eine fichere Rlucht burch ben Felfenweg zu finden, und fanten jest im jaben Tobesschred vor bem ichwarzgetleibeten Rittere= manne in die Rnie, ber ihnen am Gingange bes Sohl= wegs wie aus bem Boben erwachsen in ben Weg trat. Gie hielten ihn und feine Begleiter fur Genoffen ber Berwüster, die am Abende ihr Dorf geplundert und ein= geafdert batten. Des Ritters milbe Burebe beruhigte sie, aber er forschte mit Genauigkeit nach bem Lagers ort ber Morbbrenner, und als der Bauer ihn kannte, befahl er dem Erschreckenen, ihm dahin als Führer zu dienen, indeß sein Beib und seine Kinder im Schut seiner Reifigen verbleiben sollten. Der beklommene Landmann mußte Folge leiften, und nach einer kurzen heimlichen Besprechung folgte die Halfte des Seerhausens mit Zurucklassung der Pferbe dem in Sorge um den Ausgang zitternden Guiden. —

Die Rachtwandler hatten sich seitwärts durch ben Unterbusch des Waltes drängen muffen, hatten einen brausenden Waltbach durchwatet, bis sie auf einen kablen Bergsted gesommen, an dessem Saume sie einen hellen Lichtsted und über ihm eine weiße Dampswolle bemerkten. Der Landmann deutete angswoll auf dieselbe, und rieth zur Umtehr, doch der Schwarze faste ihn fest an der Schulter, und schritt allein mit ihm zum Rande der Steinplatte.

Bie in einen ungeheuern Zauberkessel fab man von ber Sobe in einen alten, geräumigen Steinbruch hinab, aber nicht Sexen und Kobolde hielten barin einen Sabbath, sondern verderblich wie sie, rubete bewassnetes Gesindel barin vom frevelvollen Tagewerke. Der Ritzter erkannte beutlich rundum an ben Steinwänden die zwischen aufgehäuften Beutehausen schlafenden Gesellen, erkannte an ihrer Tracht, wem sie dienten, und überzählte schnell ihre Zahl, benn ein großes Feuer von Tannenscheiten flammte in der Mitte des Bergkessel, und beleuchtete den Grund, indes ber Dualm des frischen

Brennmaterials bie buntele Bobe, auf welcher bie Lauicher ftanben, noch bichter verichleierte. —

Dicht am Bachtfeuer lagerten bie Unführer an einer breiten, halbbehauenen Steinplatte, bie ihnen gum Tifch bienend Becher und Ranne trug, und febr lebhaft fdien ihr Gefprach, that es ber Inhalt ber Rruge, that es ber Gegenftand ber Beraibung. Born, gunachft bem Eingange bes Steinbruchs lag ein furger, aber berber Rriegsmann mit einem aufgeblasenen purpurfarbenen Ungeficht, fein Wams war mit Suchspelz befest, feine frembartige Mute mit bem rauben Schweif beffelben Thiers gegiert; ber fcmarge Reitersmann erfannte fo= aleich in ihm ben berüchtigten Godol aus dem Mabren= lande. Richt weniger fcnell faßte fein Kalkenblick bie Geftalten bes zweiten und bes britten auf, bon benen ber Gine, eine lange Figur ohne Fleisch, aber mit Bunenknochen, balb auf ber Steintafel lag, balb faß, und brei Becher zugleich fich vollgoß; ber Andere aber am Rande bes Steines bie Scharten aus feiner breiten Schwertklinge foliff; es waren abnliche Mordgefellen, unter ben Ramen Sinto ber burre Teufel und Soned mit bem Beinamen ber Burger befannt, und im Nacht= gebet bes landmanns bicht neben Turf und Satanas genannt. Rur ber Bierte ber Rachtvogel blieb ibm fremd, faß er boch auch gufammengefauert auf einem Steinblode, und hatte ben Leib in einen bunkeln Dan= tel, bas Saupt unter einem breitrandigen Sute berbüllt. -

Der Schwarze gog ben Landmann nach biefer Befichtigung rafch aber borfichtig gurud zu ben Gefahrten.

"Geht ein Aufpfad von ber Sobe berab am Rante bes Steinbruchs ?" fragte er balblaut. Der Bauer beutete mit ber Sand nach ber Seite und bejabete. - "Führt von jenem Soblweg, wo wir Dein Beib verliegen, eine Strafe in Die Rabe Diefes Plates?" - Der Bauer bejabete wiederum, boch laufe ber Beg im Bogen am Gebirg berab, und fey barum bedeutent weiter als ber gerate Strid burd Buid und Dorn, ben fie gewablt. - Der Edwarge rief barauf einen ber Reiter, ber einen filberblanten Sagbbelm trug und ben er Edarteau nannte, ju fich, und trug ihm auf, mit bem Landmann gurud gu geben , und eiligft bas gange Geleit ju Roß gum Steinbruch ju fubren, auch feine Untunft bemnachft burch einen Stof ine Sorn funt gu thun. Der Schwarze mit feinen Gefährten naberte fich tann langfam bem Bergrante, bebutfam erfpabent, ob ber angebeutete Pfat betretbar fen, und feiner Abficht gu bienen vermochte. -

Die Raubgefellen unten faßen integ traulich und guter Dinge, und beeiferten fich, ben Stand ber Tages, arbeit aus ihren unerfattlichen Keblen zu maschen.

"Glatte Wort, herr," iprach ber burre Teufel, "glatt genug, um bie Stelzbeine eines Grauthiers zum Marsche auf's Glatteis zu verführen, aber beffer boch, 3hr hattet bie blanke Münze voraus mit baber gebracht. Alles was blinkt und blenbet, ftablet ben Muth, sey's ebel Metall, sey's reiner Bein, sey's eines Matels Schelmenaug!"

"Web nicht barauf binein , Bruder Godel ;" tonte bie Pofaunenftimme bes Spned bagwifchen, feltfam

begleitet von dem widrigen Geschrill seines Schleifwerkes. "Unsere wilde Jagd gehört ins Freie; über die Landsftraße, durch den Busch führt die Dundemente mit Lust, geht's aber gegen eine Mauer oder gegen ein Burgthor, salviren die Bärenhäuter ihre Schädel und lassen uns im Stich. Ich weiß ja, wie sie's mir gethan, als ich mit ihnen nach Wien hinein gewollt, um den Lichtensecker, die brave Biergurgel, loszuhauen; dicht am Thore machte die ganze Schaar Kehrteuch, weil ein Gassendub ein Eselsgeschrei nachäffte, und mich hätten beinahe die Kahntnechte erwischt, weil ich hinter ihnen drein fluchte."

"Sonft fo tapfere Gefellen," fprach ber Berhüllte im verbiffenen Grimm, "und auf Einmal zu Memmen geworden? — Bohl benn, fo führe ich Euch felbst zum Berke."

"Bas hälf's meinem langen Salfe, bräche ich ihn mit Euren speckigten Naden zugleich?" erwiderte mit Humor der durre Teufel. "Der einzige Bortheil Eurer Gesellschaft möchte seyn, sie könnte uns im böseften Falle am Fegeseuer vorbei spediren."

"Hört nicht auf ben Ged, Sochwürdiger!" fiel ber rothglühende Sockol ein. "Gebt die Umftände naber kund, nennt bestimmter den Preis und setzet die Sicherbeit dafür, ist er dann zu gewinnen von einer Sand, die fünf Menschenfinger trägt, so sollt Ihr Euren alten Fackelträger nicht faul finden."

"Schloß Starhemberg ift schlecht bemannt;" ant= wortete der Berhüllte, naherrückend und milden Tones. "Biel Gut und baare Münze hat der Leopold dort geborgen, und auch ber Knabe Albrecht ift borten verwahrt." —

"Ich kenne ben Plat," fiel ber Hyned ein, "das Thor ift eisern wie eine Höllenpforte, und die Mauer hoch wie Babels Thurm. Ich ziehe nicht mit und bötet Ihr mir einen Aurfürstenhut und Ablas auf achtzig Jahre dazu. Ueberdies soll der Waldsee dort am Berge ftreisen."

"Dein Serz ift schartig wie Dein Stahl;" gurnte ber im Mantel. "Sat bieser Balbfee benn mehr als zwei Faufte und Gin Loben?" —

"Sein Schwert reicht über brei Roffeslängen, und in seinen Augen sitt eine Zauberflamme, welche blind macht;" sagte mit bem Tone einfältigen Glaubens ber Sociol. "Ich selber ersuhr's an ber Donau, als er auf mich hinein hieb und ich blind wie ein alter Rüb hinab strauchelte in's Baffer, freilich bazumal mir zum Gewinn, benn im Schwimmen kam ich bavon, und bas kalte Bab sparte mir einige Pfund bes heißen Blutes."

"Niemand wird uns begegnen auf tem einsamen Bergweg;" sprach dringlich der Mantelträger fort, "was sollte der Waldsee dort suchen, da er nicht weiß, was die Burg versieckt? Mir, dem Freunde des Perzogs, öffnet sich das Thor in der Nacht, so wie ich ruse; Ihr fürmt mir nach, und Euer ift Alles Gut in der Burg, mein nur der Anabe."

"Dorch!" rief ber burre Tenfel. "Mang nicht eine Schwerticheibe am Geftein?" -

"Es war im Ed bort, ber Studel glaubt im Traume fich ju Rof und ichlug bie Sporenraber gegen einander;"

antwortete gleichgültig ber Sodel. "Aber fagt mir, Sochwürdiger, wie kommt 3hr zu ber feltsamlichen Manier, Eures herzoglichen Freundes Gut mit breiten Sanden zu verschenken, und was wollet 3hr mit dem Berzogskinde, zu dem 3hr ohne bas gelangen könnet ?"

"Das Wetter ift nicht heut wie gestern," entgegnete ber Gefragte. "Leopold wird mir es danken, warf ich sein Gelb um Großes weg. Der kleine Zankapfel muß vom Plate, in ein ander Land, unerreichbar benen, die sich seine Ritter, die Wächter seines Rechts und Thrones nennen."

"Ah so!" sagte pfiffig der Socol. "So weiß der Leopold darum und will nichts wissen, und Ihr spielt mit ihm unter Einer Dece."

"Brettspiel im Dunkeln!" lachte ber burre Teufel. "Eine geschickte Sand dreht die Würfel alle auf seche, und kommte Laternel, fieht der Benuspatsch oben. Man kann lernen bei Euch, herr, und ware man auch fünf Sungerjahre bes Satanas Ladenbub gewesen."

Ein leiser, langgezogener Hornruf webete jest vom Holz her burch die Deffnung des Steinkessels herein, alle vier horchten schnell ausgesprungen, aber plöhlich that der Hynest einen Zeterschrei, zeigte mit starrem Arme in die Höhe, und kreischte mit halbgelähmter Zunge: "da ist, den Ihr gerufen!" und als Sociols Auge dem Wegweiser der starren Hand gefolgt, schrie auch er, indem er die Kannen wie ein Rasender zusammenschlug: Es ist der Ablersitig am Eisenhut; es ist der Reimbrecht oder sein Gespenst! Auf die Füße, Ihr Burschen, noch ist die Wolfsschlucht offen!" — Und

wirklich ftand bort, wohin ber Raubritter gebeutet, in einem Relfenfpalt, etwa Mannesbobe über tem Boben, ber ichwarze Ritter vom Gebirg, abnlich einer Rolands= Statue, bas lange Schwert audgeftredt über bie Gobne ber Mitternacht, Die er beborcht batte. Doch jest fam gefährliches leben in tie Ericheinung. "Ja, ce ift ber Reimbrecht;" bonnerte feine Stimme verboppelt burch bie Felemante; "Guer Gericht ift ta! Giebt Guch, 3hr Blutfauger bes Baterlantes!" - und mit einem gewagten Sprunge fant er unten, und frurzte gegen bas Bachtfeuer beran. Die ichlafenden Raubgefellen maren von Sodole Rannenmufit erwacht, aber ichlaftrunten griffen bie Meiften nicht zu ben Baffen, fonbern gu ber Beute und flüchteten mit biefer gegen ben Gingang, wo ibnen jetoch Speere und Alingen ben Beg verfperrten. Der burre Teufel fprang gegen eine Steinwand und gleich einer Riefenspinne fab man ibn geschidt an ben Boriprüngen und gelelodern fich emporringen, bie er oben zwifden ten Dampfichleiern veridwand. Der weinglübente Sodol marf fich gegen ben Balbice, boch nicht gur Bebr, fonbern gebudt icog er unter bem gebobenen Ritterfdwerte bin , gewann bie Deffnung ber Relefdlucht, und ichlug wie ein Bergweifelter, ber am Schaffet um bas geben fampft, fic burd bie Gegner. Rur ber Syned fiellte fich mit feinem fcbartigen Schwerte gegen herrn Reimbrecht; zwei Alingenfclage machten ibn wehrlod, ber britte fturgte ibn tobtwund über bie Zafel gwifden bie Rannen und Decher, und fein rotbes Plut farbte bie weiße Platte jum Entjepen bes Berbullten, ber flarr wie eine Bilbfaule bis jest geftanben und vom Schred gelabmt, thatles gugefdauet. Den

Mantel warf er jest sich besinnend von den Schultern und griff zum Degen, aber Walbsee's Faust hatte ihn längst gepackt, der scheue Degen flog zur Seite in das Dunkel, und des Ritters Hand drückte ihn gewaltsam auf seinen vorigen Siß zurück. Dann warf herr Reimbrecht sein Schwert ebenfalls auf die Bluttafel und seste sich zum Ausruhen bequem auf den Rand derselben, undekümmert um den Wassenlärm im Eingange, wo seine wackern Gefährten annoch im Schlachten des Gessindels begriffen waren. Das Alles geschah wie ein Zauberwerf in wenigen Minuten.

"Ey, herr Berthold von Bähing, "sprach der Balbfee dann mit launigem Tone, "Glück auf zu folch unbermutheter Begegnung! Ueberall seyd Ihr ein gar trefflicher hoffmann, wo man Euch auch finden mag, und wißt das Rüßliche mit dem Güßen zu verbinden. Auch hier mischtet Ihr Tafelfreude und Staatsgeschäfte. Schade nur, daß Eure edlen Neichsräthe als seige Gessellen sich zeigten und ihr vorsihend haupt gegen alle Manier im Stich gelassen." —

"Ber gibt Euch ein Recht, mein zu fpotten, herr Landeshauptmann?" entgegnete der Bischof, mühfam bemüht, Fassung und hochstellung zu gewinnen. "Wehe der hand, die mich so hart betastet! Fürchtet mich, fürchtet den herzog, den Ihr in mir beleidigt."— Wieder war er aufgestanden, doch Waldsee's ftarke hand ließ ihn nicht von der unwillsommenen Ruhestätt.

"Ihr zurnet gar, und folltet mir Dank fagen, mein ebler herr von Bähing;" antwortete ernst der Ritter. "Nicht ohne Absicht drängte ich mich in Eure Situng; nein, vergebliche Muhe wollte ich ersparen; Ihr folltet

Geift und Leib nicht zwedlos ermuden. Darum, mein weißer Fürstenfreund, bleibt figen zu traulichem Gefofe, und höret an, was ich zu Rug und Frommen Euch offenbaren möchte." — Er fnupfte einen fleinen Köcher vom Wehrgehang los, öffnete die Kapfel, und fpielte mit ben bestederten Bolzen, die barin sichtbar geworden.

"3br feud ein maffenfundiger Ebelmann, Berr Berthold," fubr herr Reimbrecht nach einer fleinen Beile ju bem verwirrten und boch icharf bordenben Gefellichafter fort, "babt manchen icharfen Bolgen verfantt, auch felbft geschnist und burch Untere abfciefen laffen, aber folde Bauberpfeile find fiderlich niemalen in Gure Sante geratben. - Bir freiften an ber Donau, ba fingen meine Voften einen ichmutigen Anaben auf, ein fleines Unthier, rethhaarig und bodericht auf Bruft und Schultern wie ber Acjopue, ber in alter Beit ein launig Sabelbuch geschrieben. Der Wechfelbalg ichrie gwifden ben Tuffnechten, ale flade fcon fein fruppelbafter Leib an ibren Spiegen; boch als er mich erblidte, ward er ftill, betrachtete flug mein Solmzeichen und Schildeswappen, und fprach: "3br fent ber rechte, ben ich fuche." - Dann rif er fich bad Bame vom Leibe und bie faliden Boder veridwanten, und aus ihnen fam biefes feine Gerath bervor; 3br febt, ein Röcher ift es mit brei nagelneuen Bolgen. -Bir fragten, wer ibn fente, ba fprach ber fede Bub: "Bin nur ein Lehrburich bes wachern Bognermeiftere im Tottenfopf. Er fentet bied tem Mitter Balbfee, und foll ich fprechen bagu: "von Borlaufe Freunde an Borlaufe Greund!" - Berfiebt 3br, Berr Bifchof, vom Freunde bes Verlaufe, ben 3 br morten laffen." -

Hitters Stimme sich bei seinen lesten Worten gesteigert; es war des Leuen Stimme, der den Raub sucht. — Gelassen sucht, ein treues, kluges Bürgerkind, und besah mir sein Geschenk. Beschaut gefälligst mit mir diese Bolzen. Auf den ersten ist ein B. gekriselt, sein Gesteder ist zerrupft, und die Euse gab dazu die Federn. Gelahrter Herr, könnet Ihr vielleicht mir die Geheimsschrift deuten? — Der zweite Bolzen trägt schwarzen Fittich, auf dem der Nabe durch die Lüste schwebt, und ein L. ist in das Holz geschnitten. Der Herzog liegt todtkrant zu Wien; auf Starhemberg wurden wir der Post gewiß, die der verschmitzte Briessteller hatte erzählen wollen." —

"Leopold im Sterben," feuchte ber erfchutterte Babing, "und 3br auf Starbemberg ?"

Beschauet biesen britten Pseil gefälligst. Beiß wie Schwanssaum ist sein Fittich, und die Inschrift ist ein zierlich A. — Die Krone barüber, wie sie nur ihm gebührt, und dabei: Auf Starhemberg! — Das war Licht in Nacht, Quellwasser im Durft, ein Frühlingskranz im Grabesgram. Die Nosse fühlten die Sporen, und wie Euer mächtiger Name diesem Gesindel das Schlosthor öffnen sollte zum Knabenraube, so sprenzte Waldsee's Name jene Niegel zur Freiheit des verfolgten Fürstenkindes, denn manches brave unversührte Herzschlug unter den Wächtern jenes Vergschlosses. Ja, herr Verthold, Euer schwarzer Bau stürzt in Schutt und Trümmer, und damit Ihr Euch nicht vergebens

mußt am Bau ber Solle, fo fage ich frei zu Euch: Wir ziehen gen Eggenburg, ber wohlbewahrten Beste, und vierzig Boten reiten schon burche Land, bie Nitter und bie Stände einzuladen zum längst ersehnten Ritt, zur schnellen Suldigung bes rechten Herrn." —

Der Biidef idwicg; Ueberraidung, Ingrimm und Rurcht labmten feine Bunge. "Es thronet ein guter Gott im Simmel, ein gerechter, ber nur bem Rechte bold ift, nur Treue belobut, intem er ibr ben Gieg bereitet!" fprach ber Ritter fort, und feine Stimme erbob fich jum Zone ter Antacht, und er ftand auf und ftredte bie Rechte gu bem nachtigen Simmel auf. -"3br ichweigt noch immer, Bifchof? Meinet 36r. ich fev ein luftiger Marchenfanger gewesen? Gerein, Edarteau, mit Deinem Aleined, bag biefer Unglaubige an feinem Glange erblinde." - Und ber Ritter Leopold von Edarteau trat aus bem Saufen ber Ariegeleute beran, und an feiner Sand ging ein iconer Anabe, ber fcheu auf Die Leichname und Die blutige Steinplatte blidte, und, fo wie er ibn erfannt, qu Beren Reims brecht fprang, und mit bem garten Urm bee bochgemachsenen Mannes Schulter umfaßte, vertraulich fich an ibn fdmiegent, wie ber Erben Edut fucht an ber Eiche raubem Stamme.

"Das ift Desterreichs Perzog, auch Euer Berr!"
rief ber ichwarze Mitter. "Die Nache wäre gerecht; benn wer trauert nicht im Berzogtbum burch Eure Schult? Friedrichs von Batrice Geift, Borlaufs Grab, ein gemartert und beladen Bolf flagt gegen Euch; bech Euer Leib ift ein geweibeter; so sprecht, webin 3hr wollet, baf man Euch geleite." "Nach Klofterneuburg!" flammelte bes Babing Junge, und Nitter Reimbrecht ordnete feinen Abzug ohne Saumen an. \*) —

Das schwerfte Leid wird vergeffen, nahet bie Kreube und trägt die junge Soffnung ihr ben grunen Rrang voran; ein Allgütiger legte ben Reim diefer Tröftung in iches Menschenberg. Bergeffen war die jabrelange Trubfal, bes Rrieges unerfetliche Berftorung; felbft bas Buthen ber Deft und die ihr gefallenen Opfer maren veraeffen, als Wiens Gloden alle tonten, um ben jungen Bergog berein zu laben gum Saus ber Ahnen. Zaglos wogte bas Bolf vor den Thoren, in die Thore, auf ben Märkten und Gaffen. Der Clerus mit ben Seiliathumern , die Nitterschaft im reichften Waffenprunt , ber Rath ber Stadt im ernften Schmud gingen gum Em= pfange des Langersebnten. Kabnen wehten jest von Thurmen und Giebeln, Festmufit erschallte aus jedem Saufe, und ber bochfte Jubel fcwoll jum Simmel auf, als ber anmuthige junge Bergog im Schmud ber golbenen Loden auf mildweißem Pferte einzog in feine Stadt, und aus den großen, blauen Augen in aller Lieblichfeit ber reinen Unfculd taufendfältige Gruße

<sup>\*)</sup> Der Bijchof Berthold überlebte nicht lange feinen Sturz und feine Schmach. Grimm und Saß ohne Thatfraft rieben ihn balt, nachem er Leopoled Tob erfahren hatte, auf. Zu Mofterneuburg liegt er im Areuggange bed Stiftes begraben. Die Sage fpricht von ihm, er ginge nächtlich um und läutete felbst zur Hora, und bie Spuren seiner gespenftischen Sant maren Morgens am schwarzgebrannten Glodenstrunge sichtbar.

Blumenhagens gejammelte Berte, XIX. Bb. S

all' ben froblichen Gefichtern entgegen fandte, Die ibm auf feinem langen Buge begegneten. 3bm gur Linten ritt herr Reimbrecht von Balbice, in feinem Trauerfleite, auf feinem Rappen ein Schattenbild im Licht= gemalte bes Freutentages, aber überall begrußt mit bem Buruf : "Das ift ber Retter! Der war Defierreichs Schutgeift!" - Richt gur Dofburg , nein gum Sanct Stephand . Dom leitete ber ernfte Landesbauptmann ben Bug, und an feiner Sand trat ber junge Albrecht burch bas Riefenthor. Beibrauchwolfen füllten ten beiligen Bau , Blumen und buftige Krauter maren bingeftraut; Meifter Pilgram und bie fürnehme Gotteeleichnams Brutericaft ftanben im Dratorio bes Seidenthurme. und ber berühmte Baufunftler überreichte bem Bergea feinen filbernen Sammer. Dann umringten ibn Die Chorberrn in ihren rothen Zeiergewandern mit goldenem Rreug gegiert, und Bilbelm Turfo, ber Probit, ber geftern erft ben unbeweinten Leichnam bes ftolgen Leopoles gur Gruft geleitet, fprach, mit Greudetbranen im Muge , über ibn ben Friedensgruß. Gerr Reimbrecht führte erft ben fconen Anaben burch bas Gottesbans, er zeigte ibm in ber Gingangeballe bie Statue Rubolple bee Stiftere, bann führte er ibn weiter in Die Rabe bee Sochaltare, und zeigte bedeutungevoll auf Die freinerne Sand, Die vom Gewolb fich nieberftredt, und nach ber naben Gruft bed Surften beutet. Beweat warf fich ber fcone Anabe an bee Mittere Bruft.

"3ch verfiebe Dich woll, Du guter Mann, verfiebe wohl bie Lebre ber Sant von Stein," fagte er tief ergriffen. "Aber ich bin ein Watenfind, und habe nicht

gelernt gu thun, wie die gethan, bie borten fchlafen. D lebre Du mich's, Bater, ich will gehorfam fenn." —

"Gott fegne Deine Zukunft, Deine Thaten!" sprach ber Nitter und legte seine Sand auf das goldumlockte Saupt des Knaben. "Bist Du doch Albrechts Sohn, ben fremde Zungen das Weltwunder genannt; des edlen Baters Geist wird mit Dir sepn, und Dein Bolk sieht bei Dir, in ihm die Bächter Deines Throns."

"Aber Freund, was foll ber Silberhammer in meiner Sand, ben mir ber bleiche alte Mann gegeben?" fragte barauf ichen ber junge Fürft.

"Errathft Du's nicht? Pilgram heißt jener Mann;" antwortete Serr Reimbrecht.

"Uh fo!" rief der Anabe lebhaft. "Ich foll bauen, schaffen, wie meine Bäter. Und ich will's. Er mag das schöne Werk vollenden, der freundliche Alte, mag's zu Gottes Preis, der mich durch Dich gerettet. Auch foll er hier, wo wir stehen, ein köstlich Grabmal errichsten dem herrlichen Audolph und dem Bater Albrecht und Allen, die mein Bolk beglückten." — Waldsee faste ihn fest ins Auge.

"Gebenkst Du anderer Tohten nicht?" fragte er.—
"Des wackern Bürgermeisters, ber für mich gestorben;"
entgegnete schnell der Prinz. "Auch er und seine Gefährten sollen einen Denkstein haben, hier mitten unter
den Edelsten, von Marmor wie die Fürsten. D könnte
ich sie Alle wieder ins Leben rusen, daß sie sich mit uns
des Tages freueten."

"Sie werben Icben, Ieben fo lang bie Stadt ficht und ein Sabeburger gleich treue Burger regiert;" fprach ber lantesbauptmann feierlich, und beugte bie Unie, benn ber Gottesbienft begann. -

Als die Feier beendet, ging Albrecht mit seinem Begleiter aus dem Arlerthor auf den Freithof binaus, dem er wollte die Graber der unschuldig Gerichteten seben. Au den drei Grabbügeln fanden sie einen jungen Mann, ber mit besonderer schmerzlicher Aufregung vor bem Perzog das Unie beugte und zugleich auf die Graber beutete.

"Das ift ber Bogner Tirna," fagte ber Ritter, "bas ift bie Taube mit bem Delzweig, bie uns ben Beg zum Frieden gezeigt. Bift Du ber Bachter biefest Tobtenbauses?"

"3d tennte fie nicht retten, nur begraben fonnt' ich fie;" antwortete traurig ber Jüngling.

"Ich weiß von Dir," fiel ihm der Ferzog in die Rede, "Ferr Reimbrecht erzählte mir vieles, und auch Du sollst bei mir bleiben; teinen Freund will ich von mir lassen. Satte ich dech die seht Niemand, der mir freundlich gewesen, war so arm, und will fortan schwelgen in meinem Neichtbume."

Der Lancesbauptmann fragte nach Fran Beatrir und ber Lochter. Ein tiefes Web fpiegelte fic auf bem Untlige bes Bogners. Er batte Beide feit lange nicht geschen. Juerft batte ihn die Pest gebindert, in das Kloser zu geben, da es frei von der Souche geblieben. Später batten iln die Berfolgungen des wuthglübenden Derzogs Leopold aus Wien geschendt, und erst beute war er mit vielen der Alüchtigen beimgelehrt.

"Co führe und bin; auch bas ift ein Pflichtgang, Bergog!" fprach ber Balbfee. -- Ben Bolt umfutet, bas sich hoch ergößte an der Kindlichkeit, dem Freimuthe und der jugendlichen Bürde seines neuen Herrn, kamen sie zum Sanct Clara Kloster. — In einer engen Zelle lag im Halblicht der verhangenen Fenster Frau Beatrix auf dem Sterbelager. Die Aebtissen und ein Mönch sahen neben ihrem Bett; die schöne Beronika kniete auf einem Kissen zur Seite der Mutter, ihre bleichen, schma-len Lippen mit kühlendem Getränk erquickend. So sand sie der Landeshauptmann, und flutte erschreckt über die veränderte Gestalt der flolzen Frau. Die Kranke schlug die Augen auf, erkannte des Gatten Freund, und reichte ihm die dürre Sand entgegen.

"Go muffen wir und wiederfinden?" rief gebeuat, ja fast gebrochen ber gewaltige Rriegsmann. Gie nicte fdmerglich mit bem fdmaden Saupte, bann fragte fie: "Ber ift ber fcone Knabe?" - ber Ritter führte leife ben Pringen berbei und fagte: "Bergog Albrecht ift es, unfer junger Berr! Ein edles Berg, ein fromm Be= muth; er ift es werth, was wir für ihn geopfert." -Die Rrante richtete fest bie muden Augen auf ben Anaben, und ibre Blide murben nach und nach immer leuchtender. "Ronrad Borlauf ift für ibn geftorben!" fagte fie laut und mit fieberhafter Seftigfeit. "Beh ihm, wenn er vergage, was er uns gefoftet." — Ermattet flufterte fie dann bor fich bin : "Alles ift uns genommen bon ben Bofen und Ungerechten. Rein Abschiedegruß ward uns erlaubt, teine Berzeihung von ibm. Richt ein Ange= benten blieb uns von dem lieben Danne, es im Sterben an den Mund ju bruden. D bas war ein wildes Gift, und fraß bas Berg ab." -

Der junge Bergog fant erschroden, verftort,

erblichen mit gefalteten Sanden. "Zürnet mir nicht, liebe Frau;" fagte er furchtfam. "Berbet gefund, und wir wollen Alles erfeten." —

Sinter ben Andern bog fich jedoch ber Bogner Tirna vor, helle, frei fließende Thränen im Auge. "Mutter, ber Stephan ift's!" rief Beronifa und preste bie kleinen Sande gegen ihre Bruft. Frau Beatrir schlug rasch bie zugefallenen Augenlieder wieder auf. "Tirna! Und auch Du konntest uns verlassen?" fiobnte sie.

"Meine Seele war nirgend, benn bei Euch!" erwiderte hastig ber Bogner. "Aber das Angedenken von Eurem herrn bringe ich Guch. hier, seine Nitter= kette. Ich habe sie treu bewahrt auf meiner Bruft; sie hat mich flark gemacht in Flucht und Noth und Kummer."

"Es ift die Actte, die er trug auf seinem Toteswege, " fiel der erftaunte Monch ein. "Mir gab er fie, wie ich erzählt. Ich glaubte, sie sey mir im Gedrang geraubt. Für ben einstigen Gespons seines Lindes bestimmte sie ber Sterbende."

Ein Lächeln wundersamer Art flog über das weiße Anllit der Kranken. Ihre Blide richteten fich nach oben, ihre Lippen bewegten sich, als spräche sie mit Zemanden, dann nichte sie zwei Male mit dem Saupte, richtete sich auf, suchte nach den Sanden Tirna's und der schluchzenden Tochter, und als sie ihr gereicht, drückte sie Leibe mit Sast in einander. Eine milbe Freundlichkeit verklärte daranf ihre Jüge, sie seufzte leise auf, sant langsam in die Arme der Achtissin zurück, und — batte vollendet.

## HH.

## Schloß Raltenbach

ober

der Brüderzwist.



Im nörblichen Deutschlande, innerhalb der Marken bes durch die französische Gewaltherrschaft neugeschaffenen Königreichs Westphasen, doch nicht gar weit von dessen öftlicher Grenzlinie, 'ag nahe einer kleinen Stadt das Schloß Kaltenbach. Einst war dasselbe der Etelsitz einer alten Familie gewesen, welche dem Baterlande helben und Staatsmänner gear. Das letzte Fräulein des angeschenen Stammes und die einzige Erdin seiner Gäter gab ihre Hand einem auszezeichneten Kriegsmanne bürgerlicher Herfunft. Die bezeutenden Lehne sielen dem Staate zu; Schloß und Ebgut blieb jedoch ihren Rachtommen, welche sich seitem de Engelborne zu Kalztenbach schrieben und nennen ließen

Einen bosen Plat in ber Welt latten die Enkel und Arenkel bes mesallierten Frauleins urch fie bekommen; benn in einem Lande, wo mehr alt irgend sonft die Stände geschieden und abgeschnitten gezen einander dasstanden, war ihre halbeit zwischen Geelmann und Burger ein Fehler für fie Beiden, und Niftrauen von beiden Theilen war ihr Loos. Abgeschieden lebten fie darum auf ihrem herrenhose, suchten kenen Fürstenstenft, und zogen die Beschäftigungen der Landlebens

ben Freuden der Städte vor, und ihre Untergebenen, bie Ginwohner der zwei kleinen Dorfschaften, welche zur Herrichaft gehörten, flanden sich gut dasei, und waren glücklich wie die Herren selbst, die nicht burch Sofesprunk oder Reisen nach Paris und Nom ihr schönes Bermögen verschlenderten.

Aber ber Geift ber alten Riltenbache mar barum nicht erloschen in ber Familie; eine Festigkeit bes Charafters, ein eigener wohlansebenter Stol; und eine leicht aufbrausende Seftigfeit bi beleidigtem Recht = und Ehr-Gefühl zeichnete Manner bobe Geftalt, Burbe und Sitte bie Frauen aus, und unter ben jungern Gobnen hatte mander im fremten Eriegebienfte fich Gbren und Orben geholt; ber bildereiche Familienfaal verfundete biefes; benn in ibm betan von Gefdlecht zu Gefdlecht jebes Mitglieb, wie in bat Beit feiner abelichen Befiger, fein Platchen, und noen bem gebarnischten Ariegeoberften ber Borgeit ab man bie folichtern Burger in runder Verude und braunem Tudrode wie bie blubenben Sufaren und Sajerhauptleute, bie fich in bunter Reibe recht aut ausmbmen, und friedlich mit einander biefe Chrenwebnung fo wie bie Batergruft in bem Dorfe Steinmüblen theiltn. -

Biederum schen bie herrschaft ben Ramen tauschen gu sollen; tenn ber jehige Besiter, herr Franz Engelborn zu Kalten'ach war Wittwer, lebte mit seiner sieben- zebnjährigen Sochter Franziska bas eingezogene Leben ber Ettern nab, und schien, ba er schon ein Bierziger war, bas Indensen ber geschiedenen Gattin nicht mehr durch eine Stellvertreterin trüben und verlöschen zu

wollen. Ein Bruber bes Gutsherrn, Cafar genannt, war feit zwanzig Jahren und barüber in bie Fremde gezogen, man wußte nicht wobin und man wußte nicht warum, benn in allen biefen Jahren batte Niemand eine Nadricht von ibm vernommen. Die altere Dienerschaft im Schloffe und die Bater ber Bauernhofe ergahlten fich noch juweilen bei ihren Bierfrugen in ber Schenfe jum burftigen Ruhrmann, wie Junter Cafar, benn bie alten Titel ihrer Berrichaft zu geben verfaumten bie Landleute nie, ein großer, ftattlicher junger Berr gewesen, freilich recht aufbrausend, aber fonft so brad als gutig, und auf ber Jagb ber befte Schut und Sau= fanger, in Wafferenoth ber Erfte im Rabne, und bei Feuersbrunft ber Sochfte auf ber Leiter. Diefe Lobfpruche brachten indes ben Berichollenen nicht gurud, und im Schloffe fprach man noch leifer von ihm; benn ber Schloßherr borte nicht gern bavon, und war felbft finfter und einfilbig geworben, ale einft fein Liebling und trautefter Gefellschafter, ber junge Dottor Beft, im Bilberfaale nach bem Bermiften fragte. -

Das Schloß Kaltenbach lag in einer herrlichen Gesgend, einem Eben für Dichter und Romantifer, mitten in einem Park, dessen Ausbehnung verhinderte, daß man die Beschränkung der hohen Mauern gewahr wurde, die rundum das Besithum umschlossen und sicherten. Eine slache Höhe, der letzte Abhang naher Bergketten, trug Park und Gebäude; von da lief das Gebirge in seine letzte Spite aus, erhob sich bier noch einmal in ein bedeutendes Borgebirge von wüsten und zackichten Kalk- und Kreibeselsen, und sentte sich dann steil zu der frucht-

reichsten Thalgegend hinab, wo ein großer Strom bes Landes sich in einem Bogen, ten Fels, diesen Riesen-wächter des Bergreichs, ewig befämpfend, um ibn bin wälzte. Auf der böchsen Spise fiand ein alter Bartthurm der Borzeit, jest in eine friedliche Bindmüble umgewandelt; tes Bindmüllers haus und Gartchen war der einzige Schmuck des fahlen, böhlenvollen und mit Steinbrüchen bedeckten Felsgipfels; tieser am Abhange dampste ein schwarzer Kallosen und verdunkelte immerfort den Simmel mit seiner düstern Rauchwolke, und ganz unten lag ein Dupend Fischerbütten, armselig und klein unter Eltern und Aborngebüsch, doch die Ufergegend schmückend und für manchen reisenden Maler ein Lieblingsverwurf seiner Kunst.

Brifch wehte ber Morgenwind über bie reichen Gelber, wo die Genfe flang und fleißige Landleute bie golbene Frucht in ichmere Garben fiellten, in Gottes Boblibaten Troft für boje Zeiten fintent. Doctor Beft. fchritt aus bem Thale Die Bobe binauf; er folgte ber breiten Landftrage, und ergette fich in ber Betrachtung bes Echloffes und ber grunen Baumgipfel, welche vom Serbfte mit roth und gelb gemischt, über bie weißen Mauern ragten, und über ihnen fich wie Riefenblumen in einem Porzellantorbe ausbreiteten. Er flieg bis gum Thore bee Parte binan; bier prangten noch bie Bappen ber Raltenbache auf zwei breiten Pfeilern; Steinfige und Rafenbante luben außen ben Banterer gur gaftlichen Rubeftatte, vor ber fich bie gange prachtvolle Gegend ausbreitete, und eine lange weitgepflangte Rafianienallee führte vom Gitterthore gum Schloffe, an beren Ente

fich ber größte Theil ber Fronte bes Gebäubes zeigte. Der Doctor schauete mit seinen dunkeln Falkenaugen die Allee hinab, ob er nichts von der schönen Franziska an den Fenstern des Schlosses zu erblicken vermöchte, indem trat der Gärtner Nicola, in der Neinigung des Eingangs beschäftiget und rüdwärts mit der Harte weiterarbeitend, um den Pfeiler des Thors, und Best, dem der alte Arebs saft die Zehen zertreten, faste ihn derb mit der Hand auf die Schulter, und bot dem Erschreckenden so den Morgengruß.

"Bir haben Sie schon früher geschen als sie und;"
freundlich, als er ihn erkannte, kagte ber weißhaarige Greis, setzte seine Harte in Ruhe und nickte traulich mit dem kaltenreichen Gesichte. "Sie sind nicht wie die Gewöhnlichen und Meisten jetzt; Mitternachts dei Flasche und Spiele, und Mittags noch im Bett! Frühe Arbeit ist doppelte Arbeit; frühe Gutthat ist zwiesache Gutthat. Das sagte auch der Herr vorhin, als er hier auf dem Nasenspha sein Morgenpfeischen rauchte, und wir den Herrn Doctor schon dort unten über den Wiesenpfad nach der Straßenherberge zur aufsgehehenden Sonne hinabschreiten sahen."

"Herr Engelborn fagte das?" fragte der Doctor mit deutlicher Theilnahme; "und sprach er nicht noch mehr?"

"Sie werben roth werden bis über das frause Backenbartchen, sobald ich's wiederhole;" sagte Riscola. "Der herr lobt fonst eben nicht über das Maß; aber seitem Sie ihm das hüftweh so schnell vertriesben, und dabei Abend vor Abend so gar gebuldig am

Schachbrett ausgehalten, haben Sie einen Sauptstein bei ihm im Brette, und er tonnte vom eigenen Sohne nicht triumphirenter und mit fiolgerer Borliebe plaudern." —

"Aber was sprach er von meinem Gange bortbin? Weiß er?" fragte ber Doctor mit unruhiger Haft. —

"Daß bort ein alter frangofischer Tangmeifier am Tore lieat, und Gie ten weiten Beg pon ber Statt nicht fceuen, ohne Ausficht auf blante Gutmachung;" fiel ter Gartner ein; "Alles weiß er. Er fragte : ich ergablte. Bas läuft er nach bem Gefintel ? faate er ta auffahrend. Konnte fur antere und beffere Rrante feine Zeit fparen. Ploglich hielt er bann ein, und fragte fanfter: 3ft ber Mann wirklich fo febr trant? Tottfrant, fagte ich; glaube an ber Kriegepeft, Topbue, ober wie fie's nennen; arm und fdwach ift er bort mit einem Rinte an ber Cantftrage liegen geblieben; Fraulein Franzista bat icon oft auf tee Doctors Bitte Aleifch= brube und Bein binunter geschickt. Sat fic? fragte er baftig. Goll's bleiben laffen! Trinft mir ber Dberft iden genna vom guten alten Abeinfaffe. Daß es Gift murte ber fremten Comareperberte! - Go fielverte er fort an feinem Rrudfhabe; aber bald febrte er um, gab mir gwei Speciesthaler, und fagte babei : ber Eine ift für bie Sifderwittme, welcher geftern ber Mann begraben murbe; fie tann fich alle viergebn Tage bas bolen; und ter Untere - - nun, Du finteft wohl noch einen Unglüdlichen, bem bas nutt. - 3d verfrand ben herrn und gebe ihnen bas Gelt, herr Doctor, für den Tanzmeister, wenn er auch ein Frangose ist." -

"Sonderbarer und boch fo herzensguter Mann!" rief der Doctor aus. herz und Kopf im ewigen Kampfe, und doch der Sieg steis auf der bessern Seite."

"Gut! Ja wohl recht brav;" fiel ber Gäriner bei; "nur ein Sißtopf ohne Gleichen jest wie im zwanzigsten Jahre. Sie hätten ben Mann sehen sollen vorbem, Augen wie Feuerräber, Wangen wie Ranunkelrosen, schlank wie ber steinerne Sonnengott bort auf ber Schloßtreppe, und eine Stimme wie das Echo am Berge drüben. Ich habe ihn gesehen, wie er sich mit dem Herrn von Grone an der Windmuhle schlug, daß das Blut die alten Wände bespriste; ich habe zuhören muffen, wie die beiden wackern Brüder surchtbare Worte mit einander wechselten, daß mir das Haar zu Berge stand, ich beide Arme zwischen sie hielt, und Alles, was scharf war, bei Seite warf, weil ich glaudte, die Stunde muffe mit Brudermord endigen. Der alte selige Herr kam dazu, und jagte die Jänker aus einander."

"Und woher folche Unnatur ?" fragte ber Doctor.

"Das weiß Niemand; selbst ber selige herr hat nichts herausgefoltert;" antwortete Nicola. "Bald barauf ging Junker Casar fort, und weil er von dem Agenten des Baters in der Stadt vorher eine bedeutende Geldsumme gehoben und mitgenommen, so siel nun des alten herrn Jorn ganz auf ihn, und Junker Franz hat nie nach dem Bruder gefragt, und nie von ihm gesprochen, und Jeder geräth bei ihm auf acht Tage in Ungnate, ter nur tes Berlaufenen er-

Beite hörten in tiesem Augenblide nicht fern von sich einen besonderen Ton, der sie jum hinschauen aufsichreckte. Der Ton tlang saft wie ein schmerzlicher Seufzer, aber zugleich war es, als habe ein Fluchwort den Seufzer bestiegt. Sie sahen einen langen Mann von dem Sipe an der Mauer aufstehen, und von ihnen abgewandt langsam am Parte hinabgeben. Ein großer hut verbedte Gesicht und Lopf, der lange blaue Oberstoff war abgetragen, die Gestalt sonst hoch und fraftig, nur etwas gebückt. "Der hat wohl gat geborcht, und ba sell ihn ja -!" suhr Nicola auf, und bob sein Gärtnersveer, die weiße Sarke.

"Lag ibn, Bater!" fprach Beft. "Bielleicht ift es ein armer Reisender, ben Deine Geschichte an abnliches Clent mabnte. Ich fuche bas Frausein bei ibren Retten."

So ging er bie Kafianien - Allece hinab, und ber Gärtner sah bem wohlgewachsenen, nett gelleiseten jungen Manne wohlgefallig nach, und berechnete schou bie Sochzeit, bie balb kemmen mußte, vielleicht auf bas Fruhjahr ichen, und wie er Ehrenbögen und Illumination einrichten und siellen, und Ale, mit einem Festaufzuge ber Fischer und Sauern überraichen wollte.

Träume find freundliche Boten des himmels; wohl dem, welcher lange träumt und ungestört, und den kein mitternächtiger Feuerruf von der Mayenwiese wegschreckt, wo er Blumen brach.

Unfer Nicola wurde ploglich aus feinem Phantafie-Spiele gerufen, indem er mit fcarfem Auge die Sobe bes projeftirten Dbelisten ausmaß, ber mitten in ber Saupt-Alle prangen, und bie Brautfrone aus grunen Reuergaden gebilbet tragen follte. Eine feltfame Beibs= geftalt war in ben Garten getreten. Auf ihrem braunen Saare, bas in vewirrten Alechten und Bopfen Raden und Schultern umflatterte, bing ein großer Schäferhut von Rila! ein bider Strauf von Reldblumen und Balb= beerendolden prangten am Sute mit einem abgeblichenen Seibenbande befestigt. Das Rleid bes Frauenzimmers fcien von gutem Stoff und Schnitt, aber Sonnenflich und Reise batten es beschmutt und gerfett, und nur loder geheftet ließ es Sals und Bruft fast bedelos, beren weiße, feine Saut wunderbar abstach von der Umgebung. Die Jugbekleidungen maren gleich armfelig, und bie Soube mit alten Banbern feftgeschnuret; über bem Rleibe bing ein rothbuntes Mantelden, wie ce bie Bauerweiber tragen, und wiederum über biefem Ge= fcente ländlichen Mitleibe trug bie Verfon ben Reft eines blutfarbenen Shawls von bester Wolle. Die Westalt war wohlgebaut, boch mager ; ber Bang zeigte von Schwäche, welche die Fran burch Sochtragung bes Ropfes und ichnellen, furgen Schritt verbergen zu wollen fdien; amar verfallen, hatte bas Geficht Spuren früherer Schönheit; Die bunkelblauen Augen blitten

Blumenhagens gefammelte Werte. XIX. Bt. 10

noch troß ihrer Versunkenbeit, und ber Mund, welchen ein seltsames, granenvolles Lächeln umzog, war voll weißer Zähne. Ihr Alter schien zwischen treißig und vierzig zu siehen, aber Leidenschaft und tieses Leid hatten mehr gethan als ber Jahre Jahn. — Mit bleichem Gessichte und start wie eine Vilesaule stand ber alte Gärtner, stier die Augen auf das Weib geheftet. Die Bohnensstange, die bei dem geträumten Obelisten ihm als Viffrewertzeug gedient, entglitt seiner bebenden Sand, und kaum vernehmbar zitterte der Name: Selene! von seinem Munde.

"Ja, Selene ift es;" sprach mit wieriger Freundlichteit die Fremde, und naherte sich nun ganz in großer Beweglichkeit. "Und Du, alter Obrwurm, friechst auch noch immer unter Deinen Blumen berum? Aber fey nur zufrieden; Selena ist wieder da, und ist glücklich, und Ihr Alle follt baben, wus Ihr wollet und begehret. Siehst Du nicht meinen Jobelpelz? Siehst Du nicht die Billanten und Aubinen auf meinen Inte? Alles echt. Alles echt wie — Liebestreu! Mein Bräutigam ist gefunden! Durch die ganze Welt babe ich ihn gesucht, burch Sis und Schnee, über Meer und Berg und Busch; nun ist er König geworden, und ich bin seine Gräsin, und wir Alle sind freh, o so freh! Sep Du es doch auch mit, alter, guter Freund!"

"Großer Gott! 3ft es babin gefommen?" fenfzte Ricola, und faste fich feibft forgiam an die Stirne. 3ft bas ber Schonbeit und Alugheit firasenbes Schidfal, wenn sie bie Gunde beberbergen und ihr bienfibar werben? —

"Beherbergen?" fprach bas Weib mit traurigem Tone nach. "Rein! Richt Alle find fo gut wie die Leute au Kaltenbach. Glaub's nur, Ricola, Selene bat oft feine Berberge gefunden, fo fehr ich fie auch bat. Aber nun bin ich wieder ba, und Alles ift wieder wie fonft, und mich wird man nun wieder bitten, und ich werbe nichts abschlagen. Ach, es thut gar zu weh! - Du baft ben Garten recht aut gehalten, Bater ; Sager Chriftoph und Jungfer Babett halfen Dir fleißig, und nun wird der alte herr nicht schelten, wenn er mit den bun= ben hinauszieht in ben Stemmer = Bruch. Trinkt bie Diana noch aus seiner Mundtaffe ihre Milch? 3ch fann fie nun wieder vflegen und maschen; ber alte Berr fieht es fo gern. Und fißet die gnädige Frau noch jeden Abend im Beildenblauen Atlastleide hinter bem Theetische, und läßt fich vom Junker Franz vorlefen? Und was macht ber gute Junter Frang, und was macht ber wilde Junker Ca - - ." - Das Wort ftarb ihr auf ben Lippen, und mit ter ausgesprowenen Splbe ichi. eine merkwürdige Beränderung, wie durch Zauberschlag erschaffen, in ihr vorzugeben. Das widrige Lächeln ver= fdwand vom Beficht, und machte bem Ausbrucke ber tiefften Betrübniß Plat; Die Augen verloren ben unna= türlichen Glang und wurden thranenfeucht, und bie beweglichen, weitausgreifenden Urme fanten ichlaff am Leibe berab, und bie gange Figur wurde einer Statue ähnlich.

"Armes Kind!" fagte Ricola mitleibig, und trat näher zu ihr; "was magst Du nicht erfahren und gelitten haben! Aber wache auf, benn Du lebst nicht mehr in jener schönen, freien Zeit. Damals waren meine haare nur filbergrau, jest find fie weiß geworden wie ber Berge Schnee, und von benen, die Du nannteft, find viele begraben, andere nicht mehr bei uns." —

Helene brudte ihre schwere Stirn gegen bes Greises Arm. "D ich bin wohl recht ungludlich!" seufzte fie tief. "Aber wo ift ber Junfer Frang?" fragte fie bann mit zurudkehrender Lebhaftigkeit. "Ihn muß ich seben und sprechen."

"Herr Franz, herr Engelborn auf Kaltenbach, so mußt Du sagen; antwortete ber Gartner ber mit Ersftaunen Zuhorchenden. "Der alte herr Friedrich und seine gnädige Fran schlasen längst da unten unter bem Kirchender, und im Schlose sindest Du ein Franzlein Franzischa, bas auch bald hochzeit machen wird. Doch komm nur mit in ben hirschpark, ba ist ber herr. Kommst Du auch vielleicht ungelegen, so siebt man es boch, bas Du seiner bedarfit, und ba mag er mit bem Alten brummen," —

Die Frau war durch des Alten Rede noch verwirrter geworden, als sie bergefommen. Schen sab sie sich fic sich überall um, als der Greis sie bis zu dem Gebäge führte, wo er an der kleinen Pforte fill fiand, sie fast mit Gewalt in das Tannengebusch vorwärts sieß, und zurückleibend ihr dann mit mitleidigem Achselblicken nachblicke.

Der Berr von Raltenbach faß auf einer Zweigbant von weißem Birtenholze, mitten im Gichtenbidicht, vor einem Einschnitte bes Gebufches, ber zu einem tleinen Biefenraume ausführte. Ein Rudel Dambirfche ftand mit porgeftredten Röpfen im Grafe und ichüttelte bie breiten Geweihe, und eine gabme buntgeffedte Sundin war in den Laub-Ausschnitt getreten, frag langsam und mit Manierlichteit aus ber Sand ihres Serrn, und ließ fich mit fichtbarer Luft bas Rovichen fragen. Der große Meerschaumkopf lag ausgedampft gur Geite, und herr Frang faß ba gludlich in feiner Spielerei, vergeffend, was bazumal jedes beutsche Burgerberg und jeden Kamilienvater tief beugte und grimmig marterte im Gefühl ber Entehrung und Anechtschaft. Aber bas Rudel ber feinen Thiere fuhr plotlich burcheinander, ftand noch einen Augenblick gur Geite gewendet, und flog bann mit gewaltigen Gagen über ben feuchten Biefengrund jum fernen Gebufch, und auch bas gabme Thier ließ bas Weißbrod aus ben schmalen Lippen fallen und schob fich langfam und die klaren Augen in die Sobe gerichtet, rudlinge in ben Ginfdnitt bes Gebufches gurud. In bemfelben Augenblide fublte Berr Frang auf ber Sand, welche an ber Lehne feines Giges geruht, einen heftigen Rug von brennenden Lippen, und auf= fpringend fand auch er erftarrt wie ber Gartner vorbin, und ichaute mit bleichem Gefichte bie Erfceinung an.

"Guter Frang!" fagte fic. "Darf helene Dich grußen und um Bergebung bitten und banken nochmals im Leben für Alles, was Du für fie im Leben gethan, und was fie mit so vielem Undanke gelohnet?"

"Unverschämte, Unbesonnene!" suhr Serr Engelsborn los mit zusammengezogener Stirn und blinkendrollenden Augen. "Und Du wagst es, hier wieder zu
erscheinen? Willst Du zwischen vier dunkeln Mauern
sterben? Willst Du mit all bem Leide, welches Du in
meine Zugend gebracht, auch mein Alter vergiften? Du
bose, verabscheuungswürdige Kindesmörderin!"

"Nein! Nein!" rief Helene, bob beibe Sante boch auf, und hielt fie mit Abschen von fich gestreckt. "Es lebt! Bei tem Windmuller lebt es! Du weißt es, und erschreckft mich nur, um mich zu ftrafen."

"Bei bem Bindmuller?" fragte Berr Frang erfiaunt. "Der bat nur Ginen Gohn, und feinen eigenen." —

"Rur Einen?" lallte Selene betänbt. "Ich gab ihm ja ben Zweiten in berselben Racht, wie ihm ber Erfte geboren." —

"Zwillinge gebar bie Frau; " antwortete herr Frang fanfter, benn ber Schmerz bes Beibes schien ihn mit zu ergreifen; "aber Ciner bavon ward sogleich begraben."

"Mein Kind! Mein Kind!" schrie Selene mit Bersweiflungstönen. "Die Racht war fürmisch und talt, ber Aleine nur leicht bereckt; man hat zu spät gefunden, was ich hingelegt. Aber redlich hat er die Sunde mit seinem Christenmantel zugedeckt. D mein herr Gett! Wo finde ich nun meine Ruhestätte."

Sie war an dem Sichtenstamme bingefunten. Gerr Engelbern trat gutmuthig zu ihr, nahm ihre Sand, half ihr auf, und faste fie fauft um ben Leib.

"Siebft Du, Selene! Co racht fich Leichtfinn und

Spott;" fagte er wie mit recht tiefem, verhaltenem Schmerz. "So ftraft sich mein Gram an Dir. Doch lassen wir das jest. Man muß nicht aufdeden, was die Zeit mit mütterlicher Sorgsamkeit vergrub. Bie lebtest Du? Was willst Du hier? Bohin soll das führen?"

"Bohin?" fragte Helene, und der gezogene Ton und ihr Blick, welcher flier und blickend ward, verrieth den kehrenden Wahnwis. "Wohin nun? Ja, zu dem kleinen Hause, das so traulich dunkel ist und so kühl wie — die Eremitage dort hinten im Birkenhölzschen, wo es so seltsam slistert und ruft. Kennst Du das Plätzchen noch? — Ich habe so lange gesucht, gesucht mein verlorenes gutes Gewissen. Aber das findet sich nicht so leicht wieder, denn wenn es einmal entssoh, hüpft es immer vor uns hin wie das Irrlicht auf dem Moore. D Franz, halte es fest, recht sest!" —

"Du bift fehr frank, Madchen;" fagte fcmerglich ber Schloßberr; "Die Leute follen Dich zu Bett bringen." —

"Bist Du benn immer noch so gut?" fragte sie mit wehmüthigem lächeln. "D ich weiß noch, wie Du mir begegnetest auf der Flucht zu Pserde, und mich anhieltest, und nach dem Kinde fragtest. Ich konnte nicht antworsten, da gabst Du mir hastig den Beutel voll goldener Psennige, und winktest nach der Gränze hin. Ich ging, ich stog, denn ich konnte Deine Augen nicht ertragen. Ach! Du warest immer besser als Er, und doch konnte ich — Ich wohl eine schlechte Person gewesen, und komme auch nur her, um da zu sterden, wo ich

fremm und gludlich lebte. Genne mir bas, Du guter Frang, gonne mir es um ber Liebe willen, bie Du einft mir boteft!" -

"Bie foll ich Dir helfen? Bas foll ich thun?" fragte ber bewegte Mann.

"Ich will hinunter zu der Fischerhütte;" fubr sie mit dusterm Sinnen fort. "Dort will ich's zu Ende bringen. D die Schlange, die mir in der Brust wohnet, seit ich das gute Gewissen hinauswarf, hat mein Serz zerbissen, und dann blutete oft die Brust, und es fraß darin, o so arg, so arg! — Als ich bier in die Berge kam und an den Fluß, da ward mir besser. Aber jest fühle ich es wieder so warm und weh tief inwendig. Es ist bald aus, und ich muß zur Hütte des alten Klaas. Bergib Du mir nur erst, Du Gekränkter, Du himm= lisch = guter Franz!" —

Sie schwantte gegen die Bant. herr Engelborn rief den Gartner, und befahl ibm, die Arante zu ber Bittwe Alaas zu bringen, und für fie zu forgen.

"Geh, helene!" sagte er und brudte ihre hand. "Ich bedauere Dich berglich, und tomme felbst in bas Fischerborf, nach Dir zu seben." —

Sie niefte traumend mit dem Ropfe, und ließ fich fortführen. Serr Engelborn aber nahm seine Pseise und schalt in fich: "Unseliger Brüderzwift, verdammter Jahzern, ber drei Ungludliche machte, und an den fich vielleicht noch Entsestlicheres fnüpft!" — und so schritter mit gesenttem Saupte durch den Park zum Schlosse.

Die Zeit war überreich an Begebenheiten, und bas Ungewöhnliche überrafchte nicht mehr. Unbezwungene Legionen, die nicht Beeresmacht, nicht Meer, nicht Alpe batte aufhalten tonnen, vernichtete bie Sand bes gurnen= ben Beltenberrn burch Gine Binternacht. Aber wie aus Cadmus Saat erwuchsen tem Boten neue Geharnifchte, und bem warnenben Gotte gum Trope führte ber fede Imperator fie wiederum fturmend gels binan, um bie Pyramide ber Beltherrichaft gu erobern, in welcher bie Riefenfrone ber alten Pharaonen zu finden war. -Rriegsbrang, Unterjodung, Morbbrand, Plunderung, alle biefe losgelaffenen Kurien verwilberter Menfchbeit hatte Deutschland gefeben, und ihre Schlangengeißeln empfunden, und bas ungewöhnlichfte Ereigniß befrembete faum; boch flutte ber alte Nicola, als er bie Beinente, welche ihr Geficht tief in ein Tuch gebrudt, aus dem Flügelthore bes Parts führen wollte, und er einen ichlanken Garbe bu Corps von Gensbarmen be= gleitet am Gitter fant, ber Ginlag begehrte. -

Mit finsterem Angesichte und herrischen Tönen fragte ber junge Officier aus helm und Kuraß heraus in französischer Sprache nach dem Oberst der Kurassiere, Comte la Roche.

"Der Mann, ben ber herr zu suchen scheint, wohnt bei und;" antwortete ber Gartner; "doch versiche ich die fremde Mundart nicht, und glaube fast, ber herr könnte so gut deutsch sprechen wie unser Einer. —

"Wie meinet das ber alte Rarr?" fragte ber Offi= cier gurud mit flechenbem Auge, beutsch, aber mit

gezwungen = frembartigem Dialecte. "Alfo biefes ift Schlof Kaltenbach?" —

"Wenn mir recht ist," fuhr ber Gartner gleich eintonig fort, "so weiß tas ber herr ebenfalls so gut als unser Einer." — Eine buntele Röthe überstog die Wangen des Geharnischten. Er hob die hand mit der Neitgerte wie zum Schlage; doch besann er sich, brummte: Dummes Eselvolt, Ihr Stockeutschen! und mit ein Paar französischen zlüchen trieb sein Sporn das dampfende Noß burch die Allee zum Schlosse. Die Genedarmen folgten im Trabe. —

"Und meinen iconften Drangenbaum wollte ich verwetten, es ift Windmüllere Trip, ber im vierzehnten Sabre mit ben braunen Sufaren bavon lief!" - Co fprach ber alte Nicolai in fich binein, und wandte fich bann wieder um ju ber bergeffenen Begleiterin. Eprad= Toe batte biefe ben blanten Reiter angeschaut; ibre Buge waren lang und ftarr wie weißer Marmor geworben, fie batte bie Arme finten und bas Thranentuch in ben Gand fallen laffen. Mle aber jest ber Reiter fortiprengte, bob fie mit frampfiger Bewegung beibe Urme ibm nad, langgefiredt wie Begweiferflügel, und mit feltfam freis fdenter Stimme rief fic: "Cafar! Cafar!" - Dann fant fie finnlos am Gattertbore nieber, und Blut rann über bie am Gifen gerichtagene Stirn. "Silf Simmel !" gurnte mit fich felbft ber eridrodene Greis. "Satte ich Dich vergeffen! - Cafar! Ja, fo fab wohl ber Junfer aus, che er in bie Fremte jog; aber jest mag er auch wohl ichen einen Gilberichnitt am Edwarzforfe baben, und fleine Sartenfurden an ben Golafen; wenn er

nicht schon schläft ba, wo auch Dir besser seyn wurde."
— Ein Bauerwagen fuhr zum Kalkladen nach der Brennerei in den Berg. Ricolai rief die Leute an; man legte die Ohnmächtige in das Stroh, verband die Stirnschramme, und langsam fuhren die Mitseidigen sie zum Fischerdorfe hinüber.

Im Saal des Schlosses fland indes der Garde dü Corps, auf den breiten Sarras gestützt, und erwartete mit Ungeduld den Oberst, welcher im Zimmer. früher angesommene Officiere absertigte. Er beschauete sich die Bandgemälde, und lächelte fast höhnisch über die seltsame Mischung von Trachten, welche die lebensgroßen Porträts darboten. Da wurzelte sein Fuß vor einem männlichen Bilde. Er blickte es wieder und wieder an, und drehete sich dann wieder und wieder zum großen Taselspiegel der Fensterwand, darin die eigene Gestalt musternb.

"Seltsam!" sprach er mit aufgeworfenem Munde. "It's boch, als hätte ein boshafter Maler eine Frate von mir an die Wand gehangen. Der ölblaue, altsfrankische Rock und die schwefelgelbe Beste stehen närrisch genug zu meinem Antlize, und die steifgepuberte Frisur mit dem dieten Rackenzopfe vollenden die brollige Karriskatur von mir. Das Gesicht ist schön wie — —." Er sah sich rasch um, selbst erschreckend über das gestische Selbstob. — "Ber kann es seyn?" suhr er heftiger fort. "Wer von den Meinigen käme hier auf das Herrenschloß unter die eiteln Junker? Bater Hans mit

ber Stutnase und bem großen Maule sah sicher nimmer so aus; und ber schielende Ohm hatte eine brandrothe Filzperüde wie ein pelnischer Judentopf. Hätte einer der Ebelherren hier vielleicht meine Mutter nicht ungern gesehen, und quölle aus diesem Quell mein innerer Grimm gegen die gemeine Abkunft? — Birklich wunderbar, und einer Rachfrage werth bei dem Kastellan."
— Ein klirrender Schritt körte das Selbstgespräch. Aus des Obersten Kabinette trat der Jägerhauptmann Simansky, und reichte dem Berftummenden mit Sast die derbe Hand.

"Billtommen, Lieutenant bu Bent!" fagte er frangonich. "Ihr bringt schlechte Botichaft aus ber Refibenz; ich fah es am verbufterten Gesichte bes Kommanbeurs, als er Eure Depesche las. Ift es benn fo gar arg?"

"Urg genug, um Weiberköpfe und Anaben verrüdt zu machen;" antwertete ber Lieutenant ber Leibgarde. "Der Hof macht sich zur Flucht bereit. Schat und Kaffen sind gepackt. Der Marstall sieht Tag und Nacht im Geschirr. Neberall an ben Ofigrenzen schwärmen vorgesprengte Kosacken, und im Nachbarlande rührt sich Landwehr und Landsturm. Der Soldat lächelt babei; ber Hösling und ber Bürger zittern." —

"Junger Freund! 3hr habt Spanien und Polen nicht gesehen;" erwiderte der Sauptmann ernft; "sonst wurde Guer Lächeln ausbleiben. Ein mit den Baffen der Natur für Vaterland und eingeborenen König ersschendes Bolt ift schredlich wie der ausbrechende Bulstan, und unsere Batterien und Reitermaffen verfinsen

im empörten Meere des wahren Bölferkriegs. Unerträglicher Druck bewirkt gleichen Gegendruck, und kennt ein Bolk erst einmal die Kraft der Masse, bringt der Geist der Genialen an der Spise Einheit und Eintracht in die Menge, so gleicht der Biderstand fremder Heermassen dem unnüßen Kampse mit der Hydra, der für jeden abgeschlagenen Kopf zwei frische erwuchsen. Bir verachteten fast die Deutschen bissang; Gott gebe, daß sie nicht uns einmal die Achtung recht derb und handgreiflich auszwingen."

"Ein Anabe noch, holte ich mir bei Eylau biese Stirnschramme," entgegnete ber Lieutenant stolz, und bei Negensburg biesen Bangenhieb. In Bagrams Morbseuer half ich in der Mitte unserer Panzerreiter Desterreichs Grenadiere sprengen, und jest sollte Furcht vor einem Bürgertroß, der keiner Bachparade Stand hält, mir Unruhe machen? Die Natur allein besiegte unsere Unsberwindlichen auf den Steppen des Nordens. Menschen thun dem Achill des Säkulums kein Leid, denn er zeigt ihnen die Ferse nicht."

Der Comte de la Noche trat aus seinem Zimmer, und flörte die feurig werdende Unterhaltung; seine Udziutauten folgten ihm. Der hochgewachsene Krieger im reisen Mannesalter, mit dem römischen Imperator-Gessichte und den großen Feueraugen, deren Jugendgluth nur durch die kahle Scheitel des sonst umlockten Kopfes milder erschien, trat mit Bürde dem Ungekommenen entgegen. "Ich wünsche mir Glück zu Ihnen;" sagte er mit Höslichkeit dem Garde du Corps Ofsicier. Der König hat Ihnen die durch Raynevalds Tod erledigte

Compagnie ber zweiten Kuraffiere geschenkt. Sie bleis ben in ber nahen Stadt, und ba die Gefahr hier im Grenzreviere zu wachsen scheint, und die Mehrzahl meisner Mannschaft aus Depots und jungen Leuten besteht, so freue ich mich, einen braven Officier mehr bei mir zu haben." — Du Bent verneigte sich tief.

Aus bem Zimmer bes Schloßheren fam jest bie Familie bes Saufes, Serr Engelbern voran, und nach ihm bie schöne Franziska am Arme bes Doctors Befi, im Begriff, ben Gesellschaftstaal zu paffiren.

"Ift es gefällig jum Frühftud, meine herren?" fagte bas Fraulein artig. Der Obern ichritt auf fie gu, nahm mit ritterlicher Galanterie ihre hand, und führte fie gu feinem Munde.

"Sie gleichen Arthur's schöner Königin, mein Fraulein, welche die frommen Ritter alle an ihrer runden Tasel sessibielt, und sie zu Thaten der Ehre begeisterte;" fagte er zierlich. "Doch die innigste Sorge für Ihr Bohl läßt mich den Lyunge aussprechen, Sie michte. den Bater bewegen, dieses Schloß mit der naben Stadt zu vertauschen. Es scheint in der Gegend unruhig zu werden; es möchten gefährliche Tage kommen, und meine Soldatenpflicht könnte mir verlagen, fernerbin als Erzengel vor diesem Simmel Bache zu sieben."

"Co ware die Geschichte von den Rosaden bennoch wahr; ich bielt fie fur ein Mahrden, wie die Zischer fie gewöhnlich als Jugabe zu Nalen und Sechten bringen!" erwiderte Franzista beforgt.

"Auch bie Fifder ergablten icon?" fragte ber Dberfi gurud mit einer erufthaften Softigfeit, und in folbatifche

Stellung gurudtretenb. "Das ift benn 3hre Sache, mein herr von Raltenbach. Berbieten Gie burch Ihren Berichtshalter fofort jede Rede und Meußerung über ber= gleichen. Man foll die Familien bamit nicht vor ber Beit beunruhigen. Much geht fo eben bei mir die Nach= richt ein, daß von den Anführern bes letten Bolks= tumultes in ber Umgegend ber Resibenz einige zu biesen Grenzen geflüchtet find. Borguglich verfolgte man bis hieher einen angeblichen Englander, welcher fich Cold= broot nennt, und ein arger Berber für ben Teind ge= wefen ift. Laffen Sie ihre Bogte ben Genebarmen be= hülflich fenn, um ben Berbrecher einzufangen, und augleich Jedermann andeuten, daß der Ropf deffen, der ihn oder seine Spiegaesellen beherbergt, verpflegt oder gar verbirgt, bem Gesette so gut verfallen ift, wie ber diefer Schurken. Sier ift bas Signalement des Flücht= lings; und nun, schone Dame, führen Sie uns als Sebe jum Becher." -

Mit dem Unmuthe des beleidigten Gutsherrn hörte Horr Engelborn die Befehle des fremden Gewalthabers, und empfing das Papier. Mit einem andern, noch tiefern Groll sah Doctor Best die glühenden Blicke des rüstigen Kriegers und hörte die Schmeichelworte desse zufligen Kriegers und bas Schöne in ihr als sein eigen zu betrachten schien; da stürmte ein junger Franzose in das Zimmer, auf dessen Gesicht und ganze Gestalt Furcht und Schrecken geprägt war.

"Ein Ueberfall im Dorfe Borwald!" fließ er hers aus. Einige zwanzig Kosaden und Baschkiren haben die Neiterpatrouille aufgehoben. Der Sergeant und die

Pferbe find mitgenommen. 3mei Leute von ber erfien Compagnie fand man an vielen langenflichen verblutet in ben Gartenbeden; fie werben auf Adermagen bereingebracht, mit ihnen einige Bauern, bie verbachtig ge= worben. Huch einige Anaben find babei, welche ibre Tücher in bas Blut getaucht, und auf Stangen mit bem Gefdrei: Frangofenblut! im Dorfe umber getragen. Bugleich ift zu melben, baß in ber Racht fieben Deutsche von ben reitenten Jagern mit Vferben und Gewehr über Die Grenze jum Reinde geritten finb." -

Gelbit bas Selbengeficht bee Dberfien überflog ein Schatten von Beunrubigung. "3br fent ein Siebebote, Amand," fprach er unwillig und ftreng, "und tragt auch bie Siobolivree recht öffentlich. Da beift ce bann, rafd und felbft banbeln. Unfer grubftud muffen wir zu Gute behalten. In 3bre Poften, meine Berren! 3d felbft febe bie Grengmaden nad." -

Alles entfernte fich eilig, und bas Schloß fullte ber Tumult ber Aufbrechenden und ber erichroden gufammen= laufenten Dienerschaft. Der Doctor führte bie befturgte Frangista fort. Rur Berr Engelborn blieb allein im großen Familienfaale, balo bas Papier mit bem Signalement überlefent, balt bas Bandbilt bes Brubers Cafar betrachtent.

"Colebroof! Raltenbach!" murmelte er in fich binein. "Bei ber abnlichen Beteutung biefer Ramen ichlagt eine finftere Abnung Geieretlauen in mein Berg! - Die Angeige ftimmt nicht; nicht Saar; nicht Daß. Aber was andern nicht gwangig Jahre! Gott iduge und per neuem Unglude, benn biefes Geblog borte feit

Jahren ber stillen Alageworte genug!" — Gebückt ging er in sein Kabinett zurück, immer noch den Namen Coldbrook vor sich hin murmelnd.

Der Herbstabend war rauh und kalt. Tobend sauseste ber Nordwest in den Höhlungen der alten Kalkselsen, und peitschte dunkele Wolken am Himmel hin, welche im Fluge dichte Schloßenschauer herabschütteten, wie der Seemann Ballast auswirft während des Orkans. Die Menschen slüchteten unter ihre Dächer; die Thiere bargen sich in Schlucht und Dicksicht; nur des Windmüllers riesiger Kettenhund heulte oben vor seinem Schilderhause mit dem Sturme in die Wette wie der Cerberus im leeren Abes.

Bei den matten Einzelbliden, welche der Mond aus dem Wolfenchaos herabwarf, sah man eine Menschenzgestalt heraussteigen langsam und umsichtig aus der Tiese eines alten, verschütteten Steinbruchs. Der Mann mußte hier bekannt seyn, denn mit sicherem Fuße betrat er die verfallene Steintreppe, welche dicht an einem tiesen natürlichen Brunnen auswärts führte, und deren rauhe Stusen, aus kunstlos in den Lehmboden eingesdrückten, unbehauenen Steinen, dazu vom Schlackerwetter schlüpfrig geworden waren. Dben stand er jest, und schauete scharf in die unfreundliche Nacht hinein.

"Einst hier ber herr, und jest weniger als Anecht!"
fprach er mit bumpfer Stimme. "Flüchtling! Ein Preis auf biesen Appf gesetzt, ben vielleicht ber schlechteste Douan auf ber Grenze sich gewinnt! Bis dahin gebracht durch Seelenunruhe und Gewissen, die mich nicht buldeten auf der Ehrenbahn! Aber ich will es vollenden mit dem Eisenwillen, mit dem ich es begann!" — Unschlüssig schien er jest, ob er zu der Mühle hinauf oder zu den Fischerhütten hinab seinen Weg nehmen sollte. Er wählte das Lettere; fnöpfte dichter den Oberrock zu um Brust und Hals, zog sester den Sut auf die Stirn herab, und flieg rasch den schmasen Pfad am Abhange des Felsens hinunter.

Berftreuet ftanten bie ftrobbetedten Sutten ber Fischer. Wie weiße Gespensier erschienen baneben auf dem Wiesenplate die ausgespannten Jangnete, die sich im Winte schwellent hoben und senkten; tieser brausete im hoben Uferbette ber bunkele Strom sein eintöniges Nachtlieb, und wiegte ungestüm die mit Ketten angesschlenen Kahne. Der lange Mann verweilte an ber ersten Hütte.

"Db Klaas baheim ift?" fragte er in sich hinein. "Er brächte trot ber empörten Ratur burch Strom und Wetter mich hinüber, und ich wäre gerettet." — Er horchte. Kein Licht schimmerte im Hauschen; ber Wind flapperte mit ben zerbrochenen Fenserscheiben. Zott flang inwendig eine klagende Weiberftimme, und dreift trat ber Flüchtige in die niedere Behausung der Urmuth ein. —

Die franke Selene lag in Alaafens Sutte auf einem Binfenlager mit einigen Betten bebedt, bie ber alte Ricola vom Schloffe berbeigeschafft batte. Der tiefsstebende Mond warf ein schwaches licht burch bie trüben, grunen Glafer bes kleinen Kenfiers. Die Lampe war,

ba es an Del fehlte und Riemand fie beforgte, verloschen. Fast verzehrt schien die Lebenstraft der Rubenben, nur tiefes Gefton und trockner Suften unterbrachen zuweilen die Stille des Todes. —

Das Geräusch, welches der Eintretende machte, erweckte die Leidende plößlich, und mit angestrengter Kraft richtete sie sich halb auf, und alle Lebensgeister schienen neu und stark zu erwachen. "Kommen Sie noch durch die Nacht, chrwürdiger Herr Pfarrer?" fragte sie fast freudig. "Hat die alte Frau Klaas sie gefunden und bewegt? D Gottes Lohn für die Bohlstat! Ich konnte ja nicht sterden ohne Erleichterung des schwergepreßten Herzens." — Der Fremde stutte, und schien erschüttert von der Stimme.

"Rehmen Sie Plat! Sier am Bette ift ber Stuhl,"
fuhr Selene fort; "und hören Sie das Leben und die Sünde eines armen Geschöpfs, die schwer büßte für Leichtsinn und Bergessen des heiligen Wortes, das Sie selbst ihr so früh gepredigt. Der Körper wurde gestraft, auch der Geist in seiner Zerrüttung; doch nahe am Grabe ist die Seele wieder hell geworden, und fühlt das ganze Leid des Lebens nochmals durch als gerechte Buse. Hören Sie an! Sprechen Sie dann Fluch im Namen des zürnenden Gottes, oder Bergebung, wenn diese möglich, im Namen der allgütigen, ewigen Liebe."— Der Mann antwortete nichts, und ließ sich nach einem schweren Uthemzuge langsam nieder auf den gebrechlichen Sessel. — Nach einer Pause, wo sie Antwort zu hoffen schien, suhr die Kranke fort. —

"3d bin eine große Gunterin gewesen;" fagte fie mit gefalteten Santen; "boch bat mich Gott bart ge= ftraft auf Erben, und ich vertraue auf feine Gnate jenseite. Ehrwurdiger Gerr! Erinnern Gie fich noch meiner Jugent? Als ein erichrodenes Rind fam ich burd bie Racht vom Dorfe geffüchtet. Gine Reuerd= brunft mutbete bort, machte mein Elternhaus jum Afchen= baufen, unter welchem bie Meinigen ihr beifes Grab fanten. Der alte felige herr auf Raltenbach nahm bie Baife im Sembden auf, bie er balb erfroren am Goloß: there fand , bebielt mich in vaterlider Pflege , und gab mich feinem Tochterden gur Gefpielin. Frang und Cafar, bie beiten Junter, muchfen mit une beran. Wir waren ibre Damen im Ritterfpiele, und bas Soffraulein ber Ronigin befam ber Sulbigungen mehr ale biefe felbft. 3d batte Diefelben Lebrer mit bem Graulein, Diefelben Bergnügungen, bie bie Beit biefe findliche Gleichbeit aufbob, und Selene nun gum Rammermabden ber erwachsenen Tochter vom Saufe bestellt wurde. D man ergiebe nie Rinter uber ibren funftigen Stant! Die Menterung frantte mid; Gram und Reit und Arglift bemachtigten fich meines friedlichen Bergens, und bie beimliche Buncigung beider Junfer mar mir Eroft, und gab mir bie vom Rachgefühl geborene Soffnung, einft ale Dame und Edweffer wieder fo neben ber Berrichaft gut fieben, wie ich ale Rint geftanten batte. 3ch fiel in bas eigene Spinnennes ; ber Pallaft meiner Soffabrtigfeit begrub mich felbft unter feinen Erummern." -Ein erflidenter Suften unterbrach tie Ergablente, boch ibr Geift gwang balb ben gebrechlichen Leib.

"Die Babl unter meinen Anbetern wurde mir anfanas fdwer;" fprach fie weiter ; " Berftand und Berg tamen in's Gebrange. Junter Frang war folg und berrifch , aber beibes fand ihm gut; feine Liebtofungen waren fast gewaltsam und als ein Frohnrecht genommen. er war aber auch Erbherr bereinft. Junter Cafar glangte an mannlicher Schönheit unter allen jungen Leuten ber Gegend, und auf feinen Lippen lag Ueberrebung, wenn er bat, Zaubergewalt, wenn er ichmeichelte. Er butte mich fort vor allen Leuten, obgleich es ber alte Berr ftreng unterfagt hatte; er vertrat meine Fehler und Rachläffigfeiten mit offenem Freimuth bor ber gangen Kamilie : er brachte mir fleine Gefdente mit aus ber Stadt und von der Reife; fo fdwieg der Berftand bor bem Bergen, und die fechszehnjährige Dirne übergab fich in Unbefonnenheit und Ginnentaumel bem achtzehnfährigen Lieb= haber. Sier in biefer Sutte, welche einem Better von mir jugeborte, folug meine Ungludeftunde. Die Berr= fchaft feierte ben jabrlichen großen Gifchzug. Un ben Ufern bes Stromes brangte fich bie Bevolkerung ber gangen Umgegend in Belten und Laubhütten um Dufif und Tafel; nur bie lufterne Liebe ftabl fich vom Tange und Mable fort, und fand fich bier im armfeligften Bintel, ber bamale une bas Varabies ber erften Men= fchen wurde." - Unrubig fdritt ber unbefannte Bu= borer in bem engen Raume ber Sutte auf und nieber.

"Höret mich gang aus, frommer Mann, und bann erft richtet!" rief die Krante. "Die Liebe macht schlau und befonnen. Junter Franz merkte nichts, wenn er auch zuweilen mit Blicken ber Eifersucht ben Bruder

anblitte. Beber ber Cobne bee Schloffes batte einen Theil tes Parte fur fic befommen. Gran; machte ben Seinigen gu einer Menagerie fur biriche und anderes Bilb; Cafar baucte in bem Jannenbidicht eine Ginfiebelei bon einem Gartden umfrangt, und unter bem Strobbache, in bem Moodgebau, bas er innen mit alten Ritterwaffen gegiert, und ibm bas Unfeben bes Bobuplages eines ber Belt abgeschiedenen Kreugritters gegeben batte, fanten wir und oft Abente, und fdmuren und bor bem meißen Areuge bon Birtengweigen immer wieder bie emige Treue best gebeimfien Bundniffes. Da tam bie ichredliche Gewitternacht, welche alle Blutben bon brei jungen Baumen brach, und ten Sagelidlag bes Elents auf mich nieberichmetterte." - Delene bielt ericopft inne; ter Mann ichlug ten moriden genfierflügel auf, schöpfte eine Minute lang tief Athem im Rachtwinte, und fant bann wieber wie in bumpfer Betaubung in ben Geffel am Bette. -

"Es war ein Familienfest im Schlosse," flüsterte helene, als bangte ihr felbst vor bem eigenen Worte, ber Sochzeitstag ber Serrschaft; Casar und ich feierten, und unvermißt wähnend in der Freblichkeit so vieler, eine Liebesstunde in der Eremitage. Da bröhnten rasche Schritte auf dem festen Grandboden; die leichte Thür von Baumrinden ward aufgerissen, und das volle Mondelicht frahlte auf die Moosbant, wo der Geliebte mich umarmt bielt. Junfer Franz stand braußen mit einem Schachtgesicht. "Bas such Du hier?" rief ibm Casar entgegen und stürmte hinans, ihn mit fortreißend auf den Borraum.

"Eine Berrätherin nur fuchte ich," tobte Franz, und warf Cafare brangenden Urm zurud, "und finde die ganze Solle, Satan und Schlange auf Einem Fled."—

"Ber horcht und schleicht findet bie eigene Schande!" bobnte Cafar.

Da schwollen bie blauen Abern auf Frangens Stirn, feine Augen funkelten wie glubende Roblen in Nacht. "Bube, ben ich mich icame gum Bruber gu haben," fließ er mit gebrochenen Tonen bervor, "elenber Schurte, Du follft mich nie mehr Bruber nennen, benn fo ent= ehrt Dich ber Erbherr von Raltenbach auf immer!" und ein flatichender Schlag traf Cafare Geficht, baß er gurud taumelte. Da fab ich ein großes Gartner= meffer in Cafars judenter Sauft; wo es gelegen, auf Tifch ober Bant, weiß ich nicht; er fturgte wie ein Rain nach bem Bruber; ich bazwischen, und ber Meffer= ftog gerschnitt bas Kleisch auf meiner Sand. D bie Rarbe brennt ewig, und hindert alles Bergeffen! -Frang faßte mit Riefengewalt ben Mordluftigen; ich fprang ichreiend burch die Gebuiche und fant an ber Schloftreppe ohnmächtig nieber. - - Eine lange Riebertrantheit feffelte mich an bas Bett. Die Bunde an ber Sand glaubte man am Gifengitter ber Schloß= treppe geriffen. Damale hatten ber Schloßherr und ber Gartner bie tobenben Bruber getrennt, boch Cafar war fofort nachber vom Schloffe verschwunden.

"Ich barf meine Schanbe nicht abwafchen mit Bruderblute," fagte er am Abende feiner Flucht zum Gartner, "aber ich kann auch nicht bleiben, wo ich gesfchändet warb, und nicht Die wiederfeben, vor deren

Augen man mich beschimpfte." — Mich jedoch tödtete diese Flucht beinabe, benn ich fühlte mich — Mutter. Grausenvollere Nachte. Junter Franz sah meinen Gram, sah meine Berzweiflung. So gut, als jähzernig, naberte er sich mir mit Milve und Jartheit. Ich vertrauete ihm, ich gestand ihm Alles, und er vergaß sich selbst, balf mir meinen Justand versbergen, zog eine Fischerfrau in das Gebeimniß, wellte selbst der Bater meines Kindes sepn." —

Der Grembe beredte fein Geficht mit beiben Sanben. "Alles ging ermunicht;" fubr Selene fort; "ich fublte meine Ctunte, und idich ju tiefer butte burch ben Abend. Der Gifder war beim nachtlichen Sana; bie Frau ging fort, um die Webmutter gu bolen. Allein, gefoltert an Leibe und Geele, umgeben von ter Bebaufung, welche mein erfied Bergeben umidloffen, erblidte ich einen Anaben in meinem Schoofe, und ichauete mit Entfegen bei tem fleinen Campenlicht auf feinem Sant: den bas Blutmabl in Salbmonteform, welches bie Stunde bes graftichnen Brutergwiftes auf meine Sand geschnitten batte. Da faßte mich ber Burgengel bes Gottesgerichts mit glubenter gauft. Ctatt bes Sergens fühlte ich einen Gisgapfen in meiner Bruft; fatt bes Gebirne gudente Rlammen binter ber Stirn, Die fic burd Mugen und Munt Babn breden wollten. 36 ergriff bas wimmernte Rint, und frurzte binane in bie fatte Racht. Im raufdenben Strome fant ich, und fann, und unfichtbare Machte brangten mich, bae Ilngludefint binab gu ichtenbern in bas naffe Grab; icau. bernt vor mir felbft flob ich weiter bergan. 3ch tam

an bie Windmuble, hielt athemlos fill am Abgrunde, und der Bersucher drängte zum zweiten Male, den Knaben und mich selbst hinab zu wersen in die fast grundlose Tiese. Da schlugen bekannte Stimmen in mein Ohr. In des Windmullers Hause war Licht und späte Unruhe; ich erkannte die Stimmen der Wehmutter, des Wundarztes, und die Bittworte meiner Fischerfrau. Schnell entschlossen legte ich das Kind in mein Luch gewickelt auf die Schwelle, empfahl es der ewigen Allsbarmherzigkeit, und floh mit wankenden Schritten hinauf immer dem Walde zu, in bessen ersten Gebüschen ich niedersank."

"Gräßlich und immer gräßlicher!" murmelte ber unruhige Zuborer in fich hinein. "Rur eilig zu Enbe."

Die Krante ichien mit besonderer Unftrenaung auf Die Stimme gu borchen und entgegnete matter und leifer nach einer Beile : "Ich bin gu Ente. Bas noch fommt ift wenig, wenn auch Sabre es umidließen. Bie lange ich im Baldgebufch gelegen , weiß ich nicht. Die Gonne fand boch, als ich erwachte. Aus einer naben Quelle trant ich , wufch mich , ordnete bann meine Rleiber , und wanderte ber Beerftrage nach. Schon waren meine Sinne wirr; nur trube Bilber bes Geschenen gab mir mein Gebachtnif. Rach einigen Stunden beunruhigte mich ber Sufichlag eines Pferbes hinter mir auf ber Balbftrage, boch magte ich nicht gurud zu bliden. Der Reiter holte mich ein; er rief meinen Ramen; Junker Frang mit Schweiß und Staube bededt fand neben mir. Mit Entfeten farrte er mich an, meine veranderte Beftalt mußte ibm bas Bollführte verratben. "Bo ift

Dein Rind ?" bonnerte er. 3d fonnte nicht antworten. Da gudten feine Lippen frampfbaft. "Rinteemorterin!" flich er in erschütternten Tonen bervor. "Fort! Fort! Go weit Deine guge Dich tragen! Die barf biefe Gegent Dich wiederschen!"- Er warf mir feine Borfe bin, brudte mir mit bebenten Fingern einen reichen Ring in bie Sant, idwang fich auf bas Pfert, und fprengte wie ein Bergweifelnter gurud. Lange fant ich, und fab ibm nad, und fublte nun guerft mich gang ver-Taffen, ohne Freunt, obne Seimath. Mit fintischem Ladeln betrachtete ich ben Ring und fcmudte mich bamit, nahm bie golbgefüllte Berfe vom Boben auf, und pilgerte weiter. Das feitbem geichab, weiß ich faum. 3d jog burd Rriegegetummel und Bollegewubl, und fprach allentbalben vom verlorenen Manne und bom verlorenen Rinde. Bofur man mich bielt, weiß ich nicht; bas Mitleid begegnete mir guweilen; aber öfter noch bie Unmenschlichfeit, bie Robbeit und gemeine Begier. Lange bin ich in einem Arantenbaufe gewesen; langer noch in einem Irrenspital, wo ich mit Schreden noch an ben finftern Gad gebente, in welchen man bie Schreiente fledte, bis fie rubig blieb. Rur bas weiß ich beutlich : wenn meine Bruft ju fcmergen begann, und ich viel Blut burch ben Munt vergof, bann tam meine Befinnung und mein Berftand auf Jage gurud. Co auch bente, ale ich mich bier in ber Seimath wieberfant, mo ich nun gu fterben gebente, ba mein Befenntnif mich erleichtert bat." -

Aufgesprungen war ber Frembe, und hatte baffig Selenens Rechte ergriffen. "Gott ift gerecht!" rief er

jest mit heftiger, lautklingender Stimme. "Du haft abgebüßet, arme Dulderin, und auch mein Gericht ist vor der Thür. D vergib Deinem Verderber, damit er ruhiger der Kugel oder dem henkerschwerte entgegen sieht." —

Rasch richtete sich die Kranke hochauf, der Name Casar bebte auf ihren Lippen, dann siel sie zurück, streckte die Arme lang von sich, und ihr Athem stand sill. — "Todt?" sagte nach einer Pause der Mann mit hohler Stimme. "Ja! Ich mußte Dir auch noch den Todesstoß geben, damit es ganz gethan sey und vollendet!" — Er legte sill und lange seine Sand auf ihre kalte Stirn, dann schüttelte er sich wie im Fiebersschauer, und ging gesenkten Kopses zur Sütte hinaus. —

Serr Franz Engelborm saß nach ber Abendtafel in seinem Studierzimmer, schmauchte seine Nachtpseise, und las die fremden Zeitungen, welche zwar vom neuen Regentenhause streng verboten waren, die sich aber die Reichen doch über die nahe Grenze herein durch Schmugsler zu verschaffen wußten. Die Siege der Deutschen über den Beltseind ergößten den Lesenden weiblich, er that mächtige Züge aus dem Meerschaumkopfe, und klopfte in seiner Freude mit der Linken gar oft den zottigen Kopf des großen, grauen Bindhundes, der sich zwischen seine Knie gestellt hatte, und mit klugen, freundlichen Augen die Freude seines herrn mit zu gesnießen schien.

Im Rebenzimmer stand bie kleine Familientasel noch unabgehoben, benn Franziska und ber Doctor Best verweilten am Tische, plauderten heimlich, und warsen mit fünf Brotkügelchen bas bekannte Oratelspiel. Das Fräulein batte wenig Glück, und wenn sie einen Bunsch anssprach und bann warf, konnten bie bosen Kugeln selten zu einem wehlgeformten kreuz gelegt werben; beste besser ging es dem Doctor, dem jeder Burf gelang, und ber bann die Hand bes ärgerlichen Dämchens zärtlich nahm und trössend sprach: "Meine Bünsche sind Franziska's Glück; darin liegt ja bas Meine mit eingeschlossen." — Sanst erwiverte sie bann den Liebesbruck bes Freundes, und entgegnete balb erzürnt: "Aber ich möchte boch auch mein Theil bazu thun!"

"Setet nicht Franzista's Bertrauen ibm erft bie Krone auf?" fiel ber junge Aeskulap erglübend ber Lieblichen in bie Nebe, und bie Augen fubren in bem schönen Thema fort, und entwidelten beutlicher, was bie Lippen noch verschweigen mußten. —

Serr Franz wurde inden in feiner patriotischen Ergoplichkeit geftort, indem ber Gartner Nicola athemlos, flürmisch und boch mit besonderer Acngftlichkeit zugleich mehr in bas Jimmer sprang als trat, und Mübe hatte, feiner Votschaft Worte zu geben.

"Ein Fremder, herr Engelborn!" flich er bervor in Abbrechungen. "Ein Befannter, — er will — er muß Sie sprechen. — 3ch babe ibn bie hintertreppe berauf geführt? — 3m Borsaale sieht er. — Erschrechen Sie nicht! - 3ch fand ihn im Park bei der - Cafares Einsiedelei!" -

Der Schloßherr war aufgesprungen. "Bie? Ber?" fragte er erschreckt mit beängstigender Uhnung, und Pfeise und Zeitungsblatt fanken aus seinen Sänden auf das Sopha hin. Nicola hatte schnell die Seitenthür zum Eßzimmer zugeschoben, und vom Saale herein drang Cafar Engelborn, der Fremde im blauen Obersrocke aus dem Kaltberge und der Fischerhütte. —

"Großer Gott! Mein Bruder!" rief herr Frang, und breitete bie Arme aus. -

"Bergebung!" lallte Cafar. "Ich wollte Dich er-

"Und ich konnte nach Dir schlagen; ich war Alles Unglücks Schuld!" sprach Franz heftig. "Bergessen! Aufgerechnet! Bersöhnt!" riesen beide mit stürzenden Thränen, und hielten sich sest umschlossen, Brust gegen Brust geprest. Der Engel der himmlischen Liebe weinte eine Thräne mit, und der heiße Trepfen siel auf die Brust der ohnmächtigen Helene, und weckte sie vom Todesschlummer. —

Plötlich aber drängte der Schloberr den fchluchzenden Wiedergefundenen von sich. "Wie ist es denn aber?" fragte er. "Wie kommst Du fo, und so spät, und auf diesem Wege? Du nennst Dich doch nicht Coldbrook?"

"Das war mein Rame im Insellande;" antwortete Eafar, und bas Entsepen auf des Schlosherrn Gesichte bemerkend, fuhr er fort: "Ich bin geachtet von dem Dionys bes Baterlandes. Ein Preis steht auf meinem Kopfe; er ist dem Tode verfallen. Brad habe ich gedient

auf ber pyrenäischen Salbinset; mein Gewissen zog mich zurud zum Kontinent, wo ich einen Auftrag meiner Regierung übernahm, welcher fühn begennen, bennoch mißlang. Seitem bin ich ein Flüchtling in ber Seismath. Ich sah Selenen wieder, und das Leben ist mit unter jeden Preis gesunken seit dieser Minute. Nur nicht den Tod der Berbrecher möchte ich sterben; darum verbirg mich nur wenige Stunden. Leicht wird sich dann ein Mittel sinden, mich in Kisse oder Faß mit Schiffersladung stremabwärts zu bringen bis in eine fremde Gränze."

"Sat Cuch Niemand gesehen ?" fragte baftig herr Frang. —

"Die Frangosen spielen ihr Faro;" antwortete Nicola; "nur Mosse Zean, ber Kammerbiener, frich im Sinterbose umber, ohne und zu beachten." --

"Dann schnell mit dem Bruder binab in das Kämmerchen hinter dem Weinfeller; dahin kam noch Niemand von den Spionen;" befahl der Schloßberr. Nicola sprang nach dem Schlüsselbunde an der Wand, stand iedoch plöplich hordend fill, und als auch der Wind-hund anschlagend zur Thur lief, schrie er, bleich werdend wie eine Leiche: "Gott sey mit und! Da klingen Stiesel und Sporen auf dem Estrich und die Saaltbur wird geschlagen." —

"Der bose Feind bricht berein!" rief Gerr Frang, faste bes Bruders Sand, und rif ihn mit fich fort in bas Rabinett.

Den alten Gartner batte fein Maulwurfeobr nicht getauicht, benn taum war ber Berr in bas Jimmer

gurud gefehrt, so öffnete fich bie Thur vom Saale ber, und rafch traten mehrere Kriegsmänner ein, ber Oberft la Noche und ber Sauptmann bu Bent an ihrer Spife.

"Rirgends kann er verborgen seyn als hier;" vertheidigte sich du Bent gegen den Oberst; "ich seine meine Ehre gegen die Rechtmäßigkeit des Einbruchs, zu dem ich Euch aufforderte."

"Brret 3hr, Sauptmann," enigegnete ber Dberft fehr ernft , "fo fällt auf Euch die ganze Schuld meiner Ungaftlichkeit." —

"Bufrieden bin ich ce!" antwortete bu Bent leb= haft. "Es gilt bier Konigs-Dienft und Konigs-Beifall. Die Gendo'armen, welche im Fischerborfe visitirten, faben ben Dann flüchtig im Mondscheine. Er rettete fich burch bie Steinbruche bergan, wo man bie ungang= bare Spur verlor. Deutlich erfannte fpater ber Korporal ben Klüchtling, bem er ichon nach ber Zerfprengung bes Bauernaufstandes auf ber Ferse gewesen, bier oben an ber weißen Kaltmauer bes Varte. Un einem Raftanien= baume ichwang fich ber Berfolgte auf die Mauer, und fprang von bort in ben Garten binunter. Meine Leute brangen burch bas Thor in ben Part, borten noch fern ben Durchbruch bes Fliehenten im Tannengehölg, und Guer Diener Jean fab gleichzeitig faft ten Gartner mit einem Fremden burch bie Sintergebaube in bas Schloß fclupfen, und fich in biefem Glügel verlieren."

"So hatte ich mich boch getäuscht!" sprach ber Oberst heftig auf herrn Engelborn ein. "So schlief ich mit Hochverrathern unter Einem Dache, und unter meinem Bette brauete bie Pulvermine?" —

"Raub wedt feinen Dant! Sas gebiert feine Liebe!" antwortete eben fo beftig ber Schlofberr. "Doch wer Schlof Raltenbach ein Berratber : Reft nennt, ber hat einen beutschen Santidub aufzubeben."

"Barum gittert tenn aber tiefer alte Sourfe in feinem grunen Bamie fo machtig, und wackelt mit tem weißen Rablfopfe wie eine Pappel?" fuhr ber Oberfi fort. "Bistirt Rabinet und Seitenzimmer, Corporal!

Die Genst'armen traten raid vor und faßten die Thuren. Franzista und Beft, vom Larm gelockt, erschienen bier; und bort ichritt Caiar felbst mit Wurde und bochgetragenem Kopie bervor, und indeß herr Franz mit den Kanden vor dem Schmerzensgesicht in das Sopha fant, sieß Caiar die Faust des nach ihm greifenden Militärs zuruck, und trat mitten in das Jimmer gerade vor den Obersten bin.

"3d bin ce! Bin ber Colbbroof, ben 3hr fucht;"
fprach er mit fester Stimme. Rehmet mich! Doch beefe laft. Ge ift Niemand bier foulbig benn ich."

"Riemant?" bonnerte ber Oberfi. "Ein Narr, ber es glaubte! Wober biese Befanntickaft mit ber Gegend und im Schloffe? Wober bieser fichere, breifie Eingang gerabe jum Geheimzimmer bes Schlofberra?

— Berhaftet Alle! Und biesen Prabler bindet."

Em wilder Grimm jog über Cafare Antlit, und feine Sand faste jur Suffe, ben feblenden Degen fudend. Die Soldaten traten jur Seite vor der Respect gebiestenden Gestalt und Sauptmann bu Bent, ber bei bem Eintritte Casars versummt war, warf seltsame, saft furchtiame Blide auf bas Angesicht, bas ibm so bekannt

fcien. Rur ber Dberft trat mit rollenden Augen noch einen Schritt bem Feinde naber.

"Ich fiehe als Major im Dienste Sr. Majestät bes Königs ber großbrittannischen Inseln," fagte dieser, "und fordere dem gemäß gebührende Behandlung. Uebers dieß nenne ich mich Cäsar Engelborn von Kaltenbach, und bin der jüngste Sohn in diesem Schlosse. Seit zwanzig Jahren wußte Niemand hier von mir, und so eben erfuhr mein Bruder durch mich selbst zuerst meine Rücktebr."

"3ch glaubte Dich tobt;" jammerte herr Frang; "und mußte fold Biederseben erleben !" -

"Mein Ohm! mein lieber Ohm!" lallte Franziska, und fant an bes Majors Schulter. —

"Der Bruder?" fragte der Comte la Roche in fich hinein vom Mitleid ergriffen, aber schnell gefaßt sehte er rauh hinzu: "Aber warum mochtet Ihr also den Degen ber Shre schänden, daß Ihr Euch schluget zu Meuterern und Rebellen?" —

"Db ich meinen Degen geschändet, das fragt Eure Baffenbrüder in Spanien;" erwiderte Easar. "So viele mein guter Stahl bei Talavera traf, so viele rettete mein Commandowort bei Salamanca aus dem Gemețel meiner blutdürstigen Neiter. Dieses Land ist erobert, nicht abgetreten. Bas Ihr Berrath nennt, nennen wir Baterlandsliebe, Treue gegen den angeboreenen König. Denkt an Euer Frankreich, und fraget Euch selbs, ob Ihr dort anders gethan hättet, stände es dort so wie hier. Ueberdem war ich im Dienste Englands, und verlange danach gerichtet zu werden.!"

"Ihr sept Werber gewesen für ten zeind! 3br babt tie Bauern verführt durch schone Worte und blanke Guineen;" sprach la Noche. "Des Königs Beschl ift meine Richtschnur. Der Zeind bedrängt tie Grenzen. Alles bieses, herr Major, läßt Euch gewiß selbst erstennen, was mir Pflicht ift, und welches Schickal Eurer wartet. Hauptmann, führt den Gefangenen zur Stadt. Noch tiese Nacht Kriegsgericht über ihn. Sin Genst'arme verbleibt bei dem Schlosberrn zur Bacht." —

Mit einem Ungfigeschrei warf Franzista fich auf die Anie vor dem Gewaltbaber, boch ber Major ergriff fie mit Saft, und zog fie an feine Bruft.

"Nicht fo! Fraulein auf Kaltenbach!" fagte er mit einer Commando : Stimme. "Das beutsche Weib barf nicht betteln bei ben Zerfidrern und Markfaugern beutscher Freiheit. Der Tod wurde längst mein Freund. Im Sprenfelbe oder auf bem Schaffette, einerlei, wenn es für das Baterland gestorben beißt. Lebe wohl, Bruster! Unsere Berföhnung ist mein Stärtungskelch auf biesem Wege." Er füßte fankt Franziska's Wangen, stürzte sich an bes zähnefnirschenden Bruders Lerz, und folgte den Bewasneten, die bis auf Einen das Zimmer verließen. Auch der Dberst ging binaus auf ben Saal; Franziska aber und ber Detter eilten ibm nach.

"Neitung!" bat bas Fraulein. "Bei allem was beilig und gut ift und wohnt in Ihrer Bruft, herr (Braf, Nettung für Bater und Ohm! Nehmen Sie alle Schäfe bieses Schlosses, nehmen Sie bas Ber-

mögen ber Familie, nur Rettung! Forbern Sie, was es fev!" -

Der Oberst wendete sich zu ihr, und sah sie mit funkelnden Augen an , und stand dann eine Beile im tiefen Besinnen.

"Der Major ift unwiederruflich verloren;" erwi= berte er barauf langfam und im guten Deutsch. "Kur Ihren Bater jedoch läßt fich manches thun, und vor ge= rechten und besonnenen Richtern ift er entschuldigt. Aber meine Pflicht gebeut, ihn am nachften Morgen nach ber Refibeng zu fenden. Wenig Gutes läßt fich bort für ibn erwarten. Der Konig wuthet über die Rebellionen im Lande; er haffet bie Reichen, welche fich feinem Sofe nicht genähert und ihm fcmeichelnde Sulbigung gebracht haben; er liebt bie Deutschen überall nicht. Der Feind braußen, ber Feind brinnen, brobet feinem jungen Regiment ein fcnelles Ente, und eine Rrone verschmerzt fich nicht leicht. Seine Minifler find erbit= tert und rachgierig, und man will verschuchtern und warnen burch blutige Beispiele. In ber Refidenz biete ich teinen Sou fur Ihres Baters Leben." -

"D Sie foltern gräßlich langsam!" jammerte Franziska. "Enden Sie ben gräulichen Sermon end= lich." —

"Eines nur kann retten, und dieses Eine fieht nur bei Ihnen!" fuhr der Oberst mit Zurudhaltung fort. "Nennen Sie es!" rief Franziska. "Bas es auch sep; ich will es, ich fage es im Boraus zu!" — Mit Wärme ergriff der flolze Krieger des Mädchens Sand. "Fraulein, ich achte Sie hoch, sehr hoch;" sprach er mit

Gefübl. "Oft rebete ich zu ihnen, was bas Derz mir eingab; Sie nannten bie Borte ber Empfindung Gaslanterie, und spotteten barob. Der im Kriege aufgeswachsene Mann tändelt nicht. Darum spreche ich in dieser schweren Stunde offen aus: 3ch liebe Sie! 3ch wünsche Sie zur Dausfrau. Meine ganze Sohnespflicht ift alstann aufgeboten für ben Bater; bes Comte la Roche Schwiegervater ift am Hofe verbürgt burch ben Sohn, vertreten burch mich bei jedem Gerichte, schon über jeden Berdacht hinaus durch mein Sprenwort. Morgen früh muß ber Pfarrer Ihre weiße Dand auf ewig in die Meine legen, dann sichert mein Treuschwur Ihnen zusgleich bes Baters Leben wie den Besit bieser Jerrschaft zu, die auch auf dem Spiele sieht."

Franzieta fant erbleichend in einen Seffel; ber Docter trat mit verbiffenen Lippen und heimlich geballter

Fauft zu ihr.

"Sie sind überrascht und erschüttert;" sagte ber Oberst besorgt und gar sanft. "Der Bechsel ber Begebenbeiten und Leitenschaften war zu groß für weibliche Kraft. Geben Sie sich Rube! Der Saussreumd bert wird für Sie sorgen, wie er schweigen wird über Alles, was er heute sah und borte. Mich rust tas bose Geschäft meiner Diensipslicht. Eines nur nehmen Sie als Bersscherung vor bem Abschiede; bansticher Friede, Ebre, Liebe und Treue warten Ihrer, wenn Sie ihun, was ich wünsche, was bas Schissal sorbert. In einer Stunde bosse ich auf meinem Jimmer Ihre schriftliche Justimmung zu tesen." - Er prefte einen Auß auf Franziela's Sant, und verließ gesest und mit würdiger

Sochhaltung ben Saal. "Bas wirft Du mablen?" fragte hastig ber Doctor, fo wie sie allein waren.

"Ift da eine Wahl?" fragte die Beangstigte zurud, und erhob fich in Entschlossenheit erstärkt. "Des Baters Leben gilt mehr als mein Glück. D tödtender Jammer! Es gilt ja Scheiden auf ewig! Scheiden von Liebe und hoffnuna!" —

"Schredlich! Schredlich!" rief Beft mit bumpfer Stimme. "Aber ber Mann bat Recht. Gein Borichlag ift ber einzige, friedliche Rettungsweg. Daß er auch fich felbst babei bebenkt, barf gerade ich ibm am wenigsten verargen. - Rur Gott fann belfen, und vielleicht ein foneller, fuhner Entschluß. Dort Deine ritterlichen Uhnen im Selm und Sarnifch riefen mir ibn qu. Der Mann ift ja immer im Rampfe mit Belt und Schidfal. Gep es benn; ce gelte Leben um Leben! -Der herrische Mann fprach, ich folle forgen um Dich. Das werbe ich, forgen wie ber Ritter um feine Dame. - Des Batere englischer Senaft ftebt noch außerhalb bem Schloffe auf ber Meierei; bie Jagdwege im Balbe tenne ich alle. Lebe wohl, theuerftes, beftes ber Mabchen; fage bem Oberft beute gu, boch fprich morgen bas Schredens= wort vor bem Priefter nicht eber, als bis bie Sonne über jenem Berge leuchtet." -

"Bas brütest Du, Theodor ?" fragte mit Todesangst das Madchen. "Willst Du meinen Unglückskelch

bis jum Rande überfüllen ?" -

"Dich und uns Alle will ich frei machen, ober unstergeben!" rief ber erglübete Jüngling, umarmte beftig bie Braut, und eilte hinaus. Bergebens rief fie ihm

nach, und eine geduldig Leidende faltete fie bie Sante gum inbrunftigften Gebete an ben Gott ber Schidfale, ber zu helfen vermag, wo ber Menfchen Kraft zu Ende geht. —

Die raube, fturmifche Racht ichien einem beitern Serbfitage Plat maden ju wollen. In Beffen batten bie ichweren Bolten fich in große Maffen gufammen geballt, integ am öftlichen Simmel ein bunteles Blan ben jungen Morgen begrüßte, beffen erfte Lichticheine icon Die Bergruden bes Sorigontes faumten. Durch ben Bald von ber Grenze berüber gog eine ichmale, aber enbloje Reibe Reiter auf bolprichtem, oft vermachienem Bergpfate berab. Die fleinen mutbigen Pferte fletterten gleich Gemfen über Steine und Burgelmert, gerichlugen unverbroffen mit ber ichaumenten Schnauke tas jugemachfene Gebuich, und achteten, fich Plat madent, feinen Dornenftrauch, noch weniger ben Trauf= regen, mit benen bie 3meige fie benetten. Ihnen abnlich waren bie wunderlichen Rriegemanner, von benen fie geritten murben. Gelbe, tartarifde Phyficquemien und feltfame Tracht funteten Cobne bes fernen, ofliden Belttheiles an.

Der erfte Bug ber Colonne beftand aus einem Pult regulärer maloroffischer Rosaden in polnischer Tracht, blau und roth, wohlbewaffnet mit Lanze und Schiefgewehr, ihr feitenes Fahnlein mit bem Beiligenbilbe in ber Mitte. Dann tamen, ihren Ataman an ber Spipe, Krieger ber Aralfchen und Donischen Stämme in selt-

samer orientalischer Rleibung von allen Farben, sondersbare Spismugen über ben sonnverbrannten, bartigen Gesichtern, Greise und Jünglinge; und ben Beschluß machte ein Häuslein Baschfiren, zerlumptes Bolt, Blutsgier in ben roben, thierischen Jügen, nur mit Bogen und Pfeil bewehrt, boch ein Schrecken bem slichenden Feinde, wie dem unbeschützten Landmanne.

Die Spise der Colonne hatte jest das Ende des Gebirgs erreicht, wo der Wald sich lichtete, und undebuschte Wiesenpläße, nur von alten Eichen und Buchbäumen beschattet, sich ausbreiteten. Aus den Waldwegen zogen sich die Reiter still und behutsam auf die hellern Räume und ordneten sich, und reinigten die benäßten Wassenstücke; nur drei Führer ritten aus dem Eichendunkel hervor zu der kahlen Fläche, und beschaueten, soviel es die frühe Dämmerung zuließ, die Gegend.

Zuerst trabte vorn voll Ungeduld auf dem triefenden englischen Braunen Theodor Best in's Freie; den in der Nacht verlorenen Sut hatte er mit einer blutfarbenen Solvatenmüße vertauscht, unter der das durchnäßte braune Haar schlicht hervorhing, und das in tieswühlender Leidenschaft erblichene schone Männergesicht umschlänzgelte; ein hellgrauer, furzer Reitmantel bedeckte Brust und Schultern, und ein frummer Kosackensäbel flogi blinkend am Riemen, der die rechte Hand umwand. Hinter ihm ritt ein vornehmer Offizier mit seinem Absintarten, so aussallend an Bildung als Tracht. Eine saft übermenschliche Kühnheit sprach aus dem eteln Gesicht und dem funkelnden hellen Auge; das blaue

Polenwamms und bas faltige Beinkleib waren reich mit Golde gestidt; vom ftruppigen Plondhaar faß die goldbequastete Scharlachmüße zur Seite gerückt; ein zum Mantel geschnittenes Barensell schlug sich um Bruft und linke Schulter, fiel so bis zum Sattel binab, ließ aber mehrere glänzende Ordenssterne durchblinken.

"Bir find gur Stelle!" ricf Theodor tem Generale frangofiich gurud, indem er ben Bugel icharf angog. "Die Allarmpofien ber Grenge fint abgefdnitten, und 3br tonnet fie jest nach Bequemlichteit einzeln aufbeben. Dort, wo ber Rirchthurm im erften Morgenftrable aus ben Beiten auffleigt, liegt eine Cowabron alter Reiter; weiter binaus, mo bas weiße Umthaus auf bem Saatbugel fichtbar wird, find einige vierzig Jager einquartiert, welche mit bem Befindel ter Douanen bie Sabren bee Rluffes und bie Webirgemege bemachen. Bene breite Strafe am Strome bin bor uns führt gur Refibeng; ber Ebelhof am Raltfelfen gegenüber ift bes Rommandanten Quartier, und in bem Stattden babinter liegen ungenbte Depots aller Baffengattungen, junges, furchtfames, meift mit Gewalt geworbenes Bolf. Macht nun felbft Gure Anordnungen, aber fonell, ebe tenn ter Jag fleigt." -

"Ataman Halezinstoi!" rief ber General im Barenfelle mit einer Sentorstimme, und ein grauer Kosadenführer sprengte aus bem Hausen vor. "Der vierte und fünste Pult schwenket rechts ab, hier um die Baldede, der Straße nach. Alles, was vorsommt bis zur Grenze, wird gefangen oder niedergemacht. Bon bort sogleich mir Bericht auf jenes Ritterschloß! Die Baschkiren breiten sich aus hinter dem Corps über die Felber zwischen Wald und Strom; nichts durchgelassen bei Kantschuhstrase!" — Und mit treuberzigem Lächeln nickte der greise Hettmann zu dem willsommenen Bessehle, und galoppirte auf dem kleinen Schimmel zu den Seinigen zurück, welche mit fröhlichem Gemurmel die Ordre empfingen.

"Danileweth!" befahl ber General seinem Begleiter alsbann; "Sie führen die hälfte der Brigade dort durch ben Feldweg hinter jene weiße Mauer, und schneis ben die Stadt ab vom Schlosse! Die Spite der Colonne folgt mir auf der Straße gerade hinan. Und nun vors warts, mein brader junger Deutschmann!"

Die Roffe flogen an der schrägen Fläche hinab, und wie ein Bergstrom, der sich in drei Urme getheilt, rauschte und blitte es aus dem Gebirge hervor, ohne Ende fast, und bedeckte die fille Gegend mit Waffenlarm und mit Kriesgesgeräusch.

Jest funkelten und brannten in Often zugleich taufend weitsprühende Golostrahlen; ein weißes Bolf- chen flog vorauf, und bann wälzte sich bas Tagesgestirn glühend über die Berge her, mit Majestät sein Reich begrüßend.

"D Du herrliches Auge ber Allmacht! Führe auch uns zum Glücke!" betete ber beutsche Jüngling vor sich hin mit hochpochendem Berzen. "D laß mich das weiße Böltchen seyn, welches Ihr die Sonne der Nettung verkündet und bringt."

Im Schlosse Kaltenbach war es in bieser Morgenbammerung nicht weniger fürmisch hergegangen als
außen im Bergwalte. Wie Fraulein Franziska am
Abende sich verlassen im Saale sah, ging sie nochmals
in des Baters Kabinet, der sich erschöpft von so vielfachen Erschütterungen schon niedergelegt hatte. Der Gensbarme bielt Posto im weichen Sopha des Zimmers,
ließ jedech die Tochter passiren. Franziska küste leise
des schlummernden Baters furchenvolle Stirn, küste seine
auf der Decke liegende heiße Sand, und wie gestärkt
durch diese Ergüsse der Kindesliede setzte sie sich zum
Schreibetische und schrieb an den Comte la Roche solaendes:

"Mein Berr! - Den tapfern Arieger wie ben ge= . bilbeten und ebein Mann lernte ich in Ihnen ichaten und hochbalten, boch mein Berg mußte flumm bleiben für 3bre früheren Schmeichelreten wie für 3bre ernfte Erflarung in meines Lebens fdredenvollfter Stunte, weil eine frubere Reigung es beberrichte. Es foll Do= mente im Menidenleben geben, welche ploglich um Sabre alter machen; ein folder war fur mich biefer Abent. Bie batte ich fonft ben Muth baben fonnen, Ihnen mit Berläugnung jebes matchenhaften Bartgefühles biefes Geftandniß ju thun? Bird ber bechbergige Mann auch jest noch fein Opfer fordern? Bird er ben Ctabl ferner noch guden jum Cored bee Dpfer-Tammes? Rann ibm , bem bie Belt offen ficht, und bem fie ibre Schonbeiten alle barbeut , genugen an einer Braut in Ebranen und an einer bleichen, fich im Grame verzehrenten Sausfrau? - Das Lebensglud, ja bas

Leben meines Baters liegt in der Einen Wagschale; in der Zweiten mein Elend, und diese wird nimmer sinsten und jener das Gleichgewicht halten, und wenn Sie auch alle Schäpe Ihres Frankreichs, und selbst den Marschallsstab, der Ihrer dereinst wartet, hinein legten. Wahl habe ich nicht! Sie sind der Gott meines Schicksfals; aber Sie werden menschlich seyn, und nicht fernershin fordern."

• Nachdem fie das Brieflein lange angeftarrt, gelefen und wieder gelesen hatte, fiegelte fie es mit einem tiefen Seufzer, und sandte ben Gensbarmen damit fort. Balb kam die Antwort. —

"Theures Kräulein!" fdrieb la Roche jurud. "Wenn bas unbezwingliche Gefühl, welches fur Gie in meinem Bergen lebt, gefteigert werden fonnte, fo mußte ce burch bie Borte gefcheben, bie Gie an mich richteten. 3a, ce ift bie bochfte Leibenschaft geworben, es ift Anbeiung geworden! Eine folche Tochter muß die trefflichfte Gattin werben, und ich ware ein felbft= mörderifcher Thor, wollte ich einen Schat von mir ichleubern, ber in ber Jestzeit fo felten ift, und ben ein Gott mir fo unverhofft in die Arme warf. Die innigfte Unbanglichfeit wird um ein Berg werben, bas ju gutig und empfindend ift, um nicht einft acht - erfannte Liebe mit Gegenliebe gu lobnen, und bas fconfte Schloß im Paradiefe ber Provence wird die trüben Unfichten, die Frangista von ihrer Bufunft traumt, erhellen belfen. - Rlechten Gie Die Brautfrone; ich fende nach bem Priefter. Mein Glud und mehr noch - 3hr eigenes Glud, wie bas

Glud ihres verehrten Baters ift nicht anders fofigufiellen, und biefer dreifache Grund muß meinen Entichluß unserschütterlich machen, wenn es auch der Geliebten eine Thrane fostet, die fie einem findlichen Mahrchen nache weint. Ich barf nicht anders, sonst ware meine Liebe nur eine Carnavals. Maste gewesen." —

Frangieta las, und mit jedem Borte riefelte eine Gistalte weiter burch ibre Gebeine bin. Langfam, wie Babufinnige thun, nidte fie mit bem iconen Saupte, verbarg bas Vapier wie ein Liebesangebenten im Bufen, und folich gum Bimmer binaue. Dberft la Roche mar fein Buftling, fein Bermilberter, wie fie gar oft ber Brieg erzieht. Er fühlte warm und tief, obngeachtet er fcon weit über ben Zungling binaus war; aber bie Frauen bielt er nicht besondere boch, ba ibm und feinen Genoffen in ben fremten Refibengen nur bie Leichtfinni= gen und Glatterhaften nabe gefommen maren. Auf bem Schloffe Raltenbach erblidte er guerft bas finnige, fleißige, baueliche Leben, welches bie beutschen Frauen auszeichnet, auf bie bas griechische Sinnbild ber Schildfrote noch immer paft, und ta er fo in Frangieten bas 3teal feiner Seele gefunden, wer tann feinem Gemutbe berargen, bag es beftige Buniche lange vergebene gebegt, ju befriedigen fuchte? Die Gelegenheit bot fich wie von felbft; ber Dberft ergriff fie mit Beftigfeit, und bielt fie noch fefter, ba er nirgend im Schloffe einen Rebenbubler bemerft, ben er neben fich ober gar über fich fiellen founte. -

Das Ariegegericht über ben Major war nech bor Mitternacht beenbet worben, und hatte: Tob! ge-

fprocen. Der Dberft befahl bie Bollgiebung bes Urtheils mit bem erften grublichte, und commanbirte ben neuen Sauptmann bu Bent gur Execution. Doch einmal um ben Schlaf gebracht, richtete er jett foleunigft Mues jum Sochzeitsfeste ju, bamit ber Spruch fur emig gesprochen murbe, che noch die Tobespoft von ber Statt als Störerin ericheinen fonnte. Geine Ordonnangen bestellten bie Stabsofficiere auf bas Frubeste in bas Schloß. Nicola und Mosje Jean wurden jum Prebi= ger geschicht. Bas bie Garten noch von Blumen trugen, mußte bas Schlofgefinde ju Rrangen binden, womit man ben großen Familienfaal fcmudte. Soffnung und Ungft, Freude und Trauer, Luft und Bergweiflung ichied auf biefe Beife bie Schloßbewohner in gwei Salften fo scharf und antipobisch, wie die Sonne die Erdgloben gerschneibet. -

Der Gärtner Ricola fand den alten Religionslehrer schon im vollen Priesterornat. Die todtfranke, aus tieser Ohnmacht neu zum Jammer erwachte helene hatte zum zweiten Male nach dem Scelsorger gesendet. Der schwahhafte Ricola erzählte die seltsamen Ereignisse im Schlosse als Zugabe zu seiner Botschaft, und wenn auch kopfschüttelnd bei dem Besehle, der wie eine Kriegsorder klang, versprach der Pfarrer doch zu erscheinen, sobald er den nothwendigen Krankenbesuch vollbracht.

Selenens Beichte war nicht mehr bie von gestern. Cafar lebte; sie hatte seine Stimme gehört, seine Sand gefühlt; bas bestimmte sie anders. Mit Beglassung ihrer früheren Geschichte legte sie in ben Schook ber Kirche nur ihr Bergehen, ihren vermeinten Kindermord

und ihr büßendes Leben nachter nieder, und aus des alten Pfarrers Munde floß für die Beängfligte Valfam auf ihre tiessie Bunde. Es war der Müllerin Kind, welches in jener Nacht fogleich nach der Geburt gespierben; Selenens gefundenes Kind hatte man erfreut an dessen Stelle gesetzt, und der jammernden Mutter an die Brust gelegt; der Pfarrer selbst hatte zuerst das mendsörmige Mahl auf der Sand des Fündlings entdett; das Mährchen von geborenen Zwillingen bedeckte den Tausch für die Welt; der Knabe war gesund aufgewachsen, die sein wilder Sinn ihn fortriß in das Kriegsgetümmel der Zeit.

So tröffend auf die Krante tiefe Gewißbeit einwirfte, so zernichtend war die zweite Erzählung, die der Prediger bei dem Frühftüd, welches die Fischerwittwe ihm auftischte, dieser als Gegengabe zurück ließ. Es war das jüngste Ereignis des Schlosses von dieser Nacht. Der Major, Cäsar Engelborn, war erschienen, war gefangen, war zum Tode verurtheilt. Alle alten Gefühle des Perzens erwachten in Pelenen auf & Neue, und die fast erloschenen Lebensgeister flammten nochmals bech auf, als der Geistliche sie verlassen hatte, und jest die Einsamteit sie mit Grauen und mit Ubnungen voll Schrecken umgab.

Franziela hatte auf Raltenbach ichlaftes bie lange Racht verbracht. Gie ichmudte fich im fiellen Schmerz mit einem ichwarzen Atlastleide, beftete ale Opferichmud ein Diamantenfrenz an bie bobe Lilienbruft, und

zerschnitt wehmüthig ein Myrtenbäumchen, welches ihr Theodor einst zum Namenstage geschenkt, und wand sich die Jungfrauenkrone davon. So geziert trug sie noch vor Tage tas Frühstück wie immer auf des Baters Jimmer, und weckte den Geliebten aus seinem unruhigen Schlummer. Berwundert sah Herr Engelborn die Geputte an; als er aber ihren Bericht gehört, als das schöne Mädchen ohne Thränen, aber bleich wie die welke Lilie vor ihm in die Anie fank, da erhob er sich in heftiger Wallung vom Lager, auf dem er unausgekleidet gelegen, und rif die Tochter rasch zu seinem Herzen empor.

"Rein!" rief er gornerglüht. "Ich bin fein Aga= memnon, und laffe mein einziges Rind nicht biefem falfden, hämifden Gögen ichlachten. Gin Frangofe mein Sohn? Mein Rind vermählt am Sterbetage meines Bruders? Bermablt mit einem ber Morter? Rein! Diefer Achill mußte erft jum Schatten werben, bevor er meine Sphigenia erhielte. Erbettelies Leben, mit Rindesglud erkauftes Leben ift tieffie Schande; und lieber ichnellen Tob ale ehrloses Dafeyn!" -- Die erften Thränen floffen leife über Franzista's Bangen. Un bes farten Baters Bruft gelehnt, in beffen Schute fie Muth schöpfte aus bem seinigen, faltete fie bie weißen Sande. Er gog fie gum Genfter. "Dorthin Dein Gebet!" fprach herr Frang mit großer Bewegung. "Seine Sonne ift ce, bie bort fo hehr und rein aus ber Racht fleigt. Much fur uns fann er ben Zag er= weden, wenn fein ewiger Rathichluß es beilfam erachtet;

und fantte er Nacht und Leib, fo wollen wir bemuthig fill halten, benn and im Gewitter wacht feine Gute."

Der Eintritt bes Oberfien fiorte die fromme Minute. Der Schloßberr trat ibm rasch und ernst aus dem Kabinet entgegen. Im blanken Kriegsschmude, von seinen Wassenbrüdern umgeben, trat ber fiolze Bräutigam ein, die Braut abzusordern, und sein Zeuerblick sab mit Lust bas geschmudte Madchen iconer benn je. Desto barter aber traf ibn bes Baters Machtspruch. herr Engelborn nabm mit glutbrothem Gesicht ben Myrtenkranz von ben Locken ber Braut.

"Bestellet ben Priester ab und ben Safrifian!" sprach er mit Burbe und patriarchatischer Sochstellung; "und last bie Schergen kommen, baß sie ben Braut-vater binden und sortichkeisen! Mein Fluch legt sich für ewig zwischen dieses Bündniß bes Schreckens. Greift aber die Gewalt und Unmenichtlichkeit auch in das Seiligste und zertrümmert sie die Gesetzaseln der Ratur, wohlan! so schmidt die Braut mit dem Rellenkranze, den des Baters Stirn am Schassot getragen; so reiset die Braut zum Altare mit den Klutslecken bedeckt, die frisch aus dem sierbenden Baterberzen springend ibr seiznen Abschied brachten."

"D mein Bater, wir fierben gusammen!" jammerte Franzista an feinem Salie bangent, und bie ericutterten Rrieger fianten verfinmmt por biefer unerwarteten Seene.

Da fielen gwei Piffoleniconie in ber Rate; ein Bachtruf und ein feltfames Gebrulle, bas ibn beantwortete, fonten von ber Sobe ber, und Alle eilten aufgeschredt zu ben Kenftern. Berein in bas Thor bes Parts fab man einen Gensbarmen fprengen, beffen un= bedeckter Ropf mit Blut begoffen war; ihm folgte ein athemlofer Chaffeur ju Tug, welcher die Buchfe wegwarf, bie Thorflügel faste, und fie eiligft zu ichließen versuchte. Der Bersuch mißlang; faum hatte er ben ersten schweren Flügel zugeworfen, so fubr eine lange Lange burch feine junge Bruft, und im geftredten Ga= Topp ber Roffe brangte ein Reitertrupp in ben Bark, und bas gellende Schlachtgeschrei ber Rosaden ichallte jum Schloffe ber die Allee berab, welche fich mit einer immer bichter anschwellenden Bolfe ber unbandigen Fremblinge füllte.

"Ein Ueberfall!" rief la Roche erbleichent. "Bu ben Baffen, meine Freunde! Sett gilt es mehr als ein Sochzeitmabl." - Alle fturmten binab, nur ber Schlofberr und Franzista blieben vom plotlichen Bechfel wie erftarrt an bas Kenster gefesselt, und umfaßten fich angfivoll, als ftanden fie auf einer Gletscherfpite bicht am Abgrunde.

Und heran fprengte ber ruffifche Rührer, bicht ibm gur Seite Theodor Beft, tampfgerecht und tampfmuthia Die fremde Baffe fdwingend um ben Ropf. Beibe fagen ab, und brangen die Schloftreppe hinauf, mit ihnen qualeich ber Bortrab ber Mannschaft. Aber ihnen ent= gegen, gleich tampfmuthig und gerüftet, traten oben auf bem breiten Altane mit blanken Gewehren ber Dberft und seine Guite und ein bichter Saufen bewaffneter Dr= bonnangen und Bebiente.

"Rimm ben Berratherlohn!" tobte la Roche, und Blumenhagens gesammelte Werfe, XIX, Bb. 13

führte einen grimmigen Streich nach bem Doctor; aber gewandt entwich der Jüngling dem Diebe des Feindes, deffen breite Klinge am fieinernen Apoll des Geländers zertrümmerte; Theodors Nachhieb fuhr durch des Franzosen breitbegoldeten hut; doch bester traf des rufsischen Generals streitgewohnte Klinge die rechte hand des feindelichen Anführers, und machte, daß sie blutend sant und untauglich ward zu fernerer Wehr.

"Ergebt Euch, herr Oberft, und laßt die Baffen fireden!" rief der Feldherr im Barenfelle. "Der Uebersmacht erliegen schimpft nicht; bei und ist beure bas Glud, und unnuß schlachten ift bem Braven ein Gräuel."
— Unter Zähnfnirschen fich la Noche mit bem Juße sein am Boben liegendes Degengefäß von sich, und erwiderte mit verhaltener Stimme: "Das fede Kunfisiätist gesungen; so sind wir benn Gesangene ber List und bes Berrathes!"

Alle Franzosen zogen fich in bas Schloß zurud, und freckten bie Waffen auf bem Borplage, wo bie einstringenden Kosacken fie jauchzend umringten, und die Officiere in ben untern Zimmern in Wache bielten. Theodor sprang hinauf in bas Schloß, ber General und seine Abjutanten folgten.

"Dabe ich Bert gehalten?" rief Theodor, und fiürzte in Franzista's Arme. "Engel Gottes! Du famest in ter tottlichsten Minute!" rief die Glüdliche, und brückte ben Geliebten frei und ohne Schen an ihre wallente Bruft. "Braver Buriche! Sobn! Erbe aller meiner Schape!" sprach herr Engelborn mit jugendlicher

Wallung. "D warum habe ich nicht eine Welt zu vers geben in biefer Minute?" —

"Ihr gebt fie mir ja in Franziska's Befit !" jubelte ber Jüngling, und warf fic an bas Baterherz. —

"Aber jest nicht das Größere verfäumt;" fiel der General ein. Schenket meinen Leuten ein Fäßchen Branntwein und füllet ihre Brodbeutel; dann einen reitenden Boten uns voran gerade auf die Residenz, daß die neugebackenen Prinzen und Schranzen kein Mauseloch finden vor der Schnelle unserer Säbel! Gelingt das, fo soll mein Monarch Dir nicht undankbar seyn, Du wackerer Reiter!"

"Ihr vergeffet das Städtchen; " erinnerte jest Theodor. —

"Danilewely wird bald bort feyn;" antwortete ber Kriegsbeld.

"Auf dann, Theodor!" rief herr Engelborn. "Du haft heute den Kriegesrock angethan, so setze in ihm Deinen Thaten die Krone auf. Rette mir den Bruder, und noch ehe diese Sonne untergeht, wird Franziska's Myrtenkranz Dein Eigenthum, und Du wirst der herr dieses Schlosses." — Theodor kußte hefztig die Braut und rief nach den Pferden.

"Führet meine Blauen hin;" fprach der Russe. "Ich muß hier den Ataman erwarten. Ihr trefft auf Dani= lewest, und die Schwert-Arbeit dort wird leicht gethan sepn!" —

"Mit muß auch ich! Es gilt bem Cafar, und Genugthuung für zwanzig Jahre!" rief herr Franz jung= lingswild bazwischen, und eilte felbst hinab zum Stalle, fich bas Pfert ju gaumen, indeß ber General bie auf's Reue beforgte Frangista zu beruhigen bemüht mar.

Den freundlichen Anger bes Schütenplates bicht am Stattden erfüllte beute iden frub eine finftere Lebendia= feit. Seit ber Errichtung bes fremten Konigthums waren bie Schütenberen es freilich ichen gewohnt merben, ihren Lieblingeort, wo fie mit ben Gewehren ihrer Borvater bod noch fpiclen burften, burd Senferfefte und militarifche Erccutionen entweibet gu feben. Seute aber traf ber Streich recht eigentlich bas Berg. Er galt einem gantemanne, einem Gobne ber Gegent, ben fie als Anaben unter fich batten bochmachien feben, in weldem mander noch ben Unführer feiner Jugendiviele, mander auch feinen fillen Bobithater verebrte. -"Gerr Cafar Engelborn von Kaltenbad wird erfcoffen auf bem Schiebplate!" - Der fdwarze Spruch burch. lief frub bie Ctatt. Die Maate brachten ibn beim vom Biebbruunen und aus tem Baderlaten, und erichroden fprang herr und Sausfrau aus ben Betten, und wie bie wenigen Erecutionetruppen ausrudten, fanten fie mit Bermunderung bie gange Ctadt, fonft fo ftill und frat lebendig, auf ben Strafen und in ben genftern.

Draufien por bem Scheibenberge war ein Sandbügel aufgeworfen; einige zwanzig ber grünen Sufaren bedten in weiten Zwischenraumen bie Flanken bee Plages, und bielten bie andrangenben Zuschauer in Respect; einen engern Salbtreis bilbete bie junge Mannschaft, Rusvolf und unberittene Reiter ohne Montur in weißen Stalliaden und allerlei Mügenwerf.

Seche gediente Unterofficiere marschirten in ber Mitte bes Salbzirkels auf, ernft und falt, und luben tattrecht ale Mufterbild ihre Buchfen; an ber rechten Spite bes Salbmonbes fab man ben Sauptmann bu Bent, mit einigen Lieutenants im Gefprach; ber Reit= Incht bielt binter ibm bas unrubige Ros. Best wurde ber Major Engelborn berangeführt. Du Bent ichien unruhig zu werben, als er auf bie bobe Beftalt ben erften Blid geworfen. Ernft, aber gefaßt, ftand ber Major vor bem Sandbugel fill; er legte ben Sut, ben er für heute nochmals mit ber weiß und rothen Feder geschmudt hatte, auf ben Anger nieber, fnopfte ben blauen Oberrod gang auf, und jog eine volle Borfe und eine reiche Uhr beraus. Mit burchbringenben Bliden fah er bann auf bie Sechse, von benen ihm ber Tob fommen follte, und die noch rubig auf ben Gewehren lebnten.

"Rameraben," fagte er, "eine ehrliche Bruft ift beute Eure Scheibe, und ber Schuß entehrt Eure Buchfen nicht. 3d wie 3hr, wir alle baben oft ber Batterie in ben bollischen Rachen geblidt, und fennen ben Tob. Bielet brav, baf ich schnell enbe! Die Rotte, welche mein Berg trifft, erbet biefen Nachlaß bier als Ungebenfen eines Rriegsgefährten." -

Er legte Uhr und Borfe in ben Sut, trat auf ben Sanbfled, jog ein weißes Tuch bervor, und verband fich felbft bie Augen. -

"Sabt Acht! Gewehr auf ben Arm!" tommanbirte

mit fichtbarer Unrube und Berftreuung Sauptmann bu Bent, noch che er ben Degen gezogen und fein Pferb bestiegen batte. Gein Lieutenant erinnerte ibn boflich ; errothend budte er fich nach feinem bingefallenen Stulp= Sandidub, ta fublte er feine Sand ploglich von ciefalten Fingern umfaßt, und ale er gufammenfahrend fich umfab, ftand eine feltfame Geftalt ibm gur Geite.

Es war Selene. Bie ein Bieberfommling vom Grabe fand fie ba farr und machebleich, im bunnen Rachtfleibe immer noch fcon; bie Saare bingen obne Bebedung und ohne Band um bie nadten, weißen Shultern, und flogen im Morgenwinte; auf ben bleichen Lippen glangten frifde Blutetropfen, und bie großen, runden Mugen funfelten befonders gräßlich.

"Richt weiter!" rief fie mit beifder Stimme, in ber fich Angftruf und Befehlston mifchte, und hielt bes Sauptmanne Sand frampfhaft gepadt. "Richt weiter, ober Du wirft ein Batermorter! Diefes rothe Mabl auf Deiner Rechten bebt alle Zweifel. 3a, ich bin Deine Mutter; jener Brave, ten Du tobten laft, ift Cafar, Dein Bater." -

Gine Gefunde ftarrte ber überrafcte Sauptmann fie an, bann fließ er mit einem feltsamen Sobnlachen bie Grau gurud, fo bart, baß fie gwifden bas Bolt auf ben Boten binfant. "Rebmt bie Tolle feft!" rief er mit Born und Sohn. 3d bin fein Deutscher, und es ware mir gerabe recht, ber Sproffling einer Bettlerin und eines Canbftreichers gu beifen." -

3m Bolfe murte ce unrubig. "3ft bae nicht Bint. mullere Grip?" fragte ber Gine. "Und bas nicht bie

Selene vom Schloffe?" ein Anderer. Bilb werbend riß ber Sauptmann bie Stulp = Sanbichuhe über bie Sanbe, fdwang fich auf bas Pferd, jog ben Degen mit Saft, und bob fich in ben Bugeln gum Rommanbo. Indem wurde ce immer unruhiger unter ber murmelnben Menge. Man glaubte Schuffe und ungewöhnliches Getümmel vom Städtden ber gu boren. Auch bie Su= faren und Recruten borchten und flifterten untereinander. "Acht!" rief bu Bent mit weittonenber Stimme. "Ker= tig! Un!" - Doch ba fausefte es und brach wie ein Orfan burch bas Menschengebrange über ben Unger ba= ber, und rechts und links flurgte Alles in gerriffenen Gruppen zusammen. "Feinde! Rosaden!" fdrien tau= fend Stimmen, und ebe bas Tobestommanbo aus bes Sauptmanne Munde icallte, burchftachen ibn bie langen Langen zweier bartiger, wie auf Bindes=Fittichen beran= raufchenden Reiter, beren Gine feine Bruft rudlings traf, bie zweite bon ber Geite ber feinen Sale burch= fcnitt. Dit einem fcmerglichen Ich! vertlang bas vatermorberifche Bort, und langfam gleitete ber verwegene junge Mann mit burchbohrtem Bergen vom Pferbe berab, mit halberftarrten Sanden nach ben feind= lichen Speeren greifend. Das Getummel warb allge= mein, jede Ordnung gerriffen; hie und ba wehrte fich ein Reiter, boch bas Bolf balf bie Widerfpenftigen bon ben Pferden reifen, und jubelten ben unverhofften Befreier entgegen. -

Um die Sauptperson des Tages hatte sich Niemand befümmert; er war in dem größern Ereigniß, im lang= ersehnten Freiheitsrausch vergessen worden. Ginige der Schützen brückten zwar ihre Büchen auf ihr Ziel ab, boch ber fürzende Kommandant und ber Schreckendruf: Kosack! machte Auge und Hand unsicher, und keine Augel traf bas Opfer. In den Armen Theodors und bes Bruders Franz fand sich Casar, und wie ein icones Traumbild flaunte er unter dem fallenden Plendtucke aus die veränderte Scene und die befreundeten Truppen an. Bitter mischte sich ein Wermuthstrepfen in den Freudenkelch, als man die arme Helene fand, todt an dem turchstochenen Hauptmann liegend, den ihre Arme fest umklammert hielten wie eine Riobe den Sobn, und den ihr Rund mit dem Blute ihrer innersten Brust übersströmt batte. —

Ueber ben beiten Leichen brudten fich bie Bruter Engelborn ichmerzlich bie Sande; zwei Mannertbranen ichmudten ben Ring ber Berfohnung, und beibe forgten alsbann gleich emfig für bie Aufhebung ber Tobten aus bem Getummel.

Gelungen war das Kübnste, abgetrost dem Schicffale durch Liebe und Muth das Sockte, und alle eilten jest nach Schloß Kaltenbach zurud, den Triumphzug der Brüder zu feiern, und den Bürdigen mit der unsterblichen Rose zu fronen. Serr Franz bielt Wort wie immer, denn als die Gesellschaft, seltsam zusammengestellt von deutschen und ruffischen Officieren und den gefangenen Franzosen, von denen sich nur der Comte la Roche als verwundet entschuldigen ließ, sich zur Mittagetasel sammelte, führte der Schloßberr die schone Franzissa, jest im weißen Seidenkleide, unter der Myrtenkrone dem Locter zu, und Najor Cafar über-

reichte ihm ein Papier, worin er ibn als Gobn aboy= tirte, und bas ibn jum Erben ber Bruber bestimmte. Go blieb ber Rame ber Berren auf Raltenbach berfelbe bis auf bie neue Berlangerung, benn ber Erbberr fcbrieb fich nun Theodorus Beft, genannt Engelborn von Raltenbach; boch forgte er in ber Rolge, baf ber Rame ber Familie nicht fo leicht wieder befährdet werden fonnte. Das Sochzeitfest feierte fich im Schloffe ftill aber innig; nur Nicola, ber Gartner, ging traurig in ber Allec berum, ba außer einem Dugend fladernder Pechfrange von feinem Illuminations-Project nichts zu Stande fam. Statt feines Parts illuminirten fich felbft bie Rofaden bes Pulfe, ben ber General als Nachbut gurudgelaffen, und bie fich mit einigen Brantweinfaffern, guten Beringen und machtig großen Salzgurfen foniglich bewirthet fanden, und in fauberwelichen Ausrufungen außen bor ber Schloftreppe bie boben Geber taufend und aber= taufend Male boch leben ließen. -

Der gelungene Ueberfall der Residenz gehört der Kriegsgeschichte unserer Zeit, und wir haben in ihren Tagesblättern davon gelesen. Theodor bekam für sein Wageftück, das zu folch glänzendem Erfolge leitete, einen Orden Rußlands, wie auch den neuen vaterländischen Ritterstern, der den Namen des herrlichsten Fürstenstammes in Europa trägt, und sein also geziertes Gesmälde gab neben seiner Dame dem alten Familiensale einen neuen Prunk.

Der Najor machte noch ben nachften Feldzug mit, und rachte fich burch ben Einzug in Paris für die erlittene Schmach. Bon Bunden und Bivouats gefchmacht, legte er barauf seinen Seelengram an die verföhnte Bruderbruft, und oft sah man die beiden Brüder auf dem Kirchhose des Dorfes Steinmühlen an dem schlichten Grabsteine sien, unter den sie die arme Helene neben dem widerspensigen Sohne dicht an der Familiengruft der Herren auf Raltenbach begraben hatten. Unter dem alten, schattigen Fliederbusche gaben sie da wechselseitig sich Auftlärungen über Bergangenheit, und herr Franz sagte dann mit siller Trauer: "Ruhe um Helenens Alsche! Sie hat den Zwist unserer Zugend berbeigeführt, und unsere Traas in Brand gestedt; aber sie verschwisterte auch besto fester unser Alter!" —

## HIII.

## Raifer Siegmunds Hof.

Siftorifches Gemalte.



Bwei Manner fliegen von ber Wafferstadt langfam und fictlich ermudet burch ben beißen Augustmorgen ben Berg binauf, ber bie Sauptstadt bes ungarifden Konia= reichs trägt. Der Gine in beutfder folichter Tracht fab im Sinauffleigen mit ben bellen Augen bennoch fich überall um, wie ber Fremde zu thun pflegt, wenn er von einem merkwürdigen Plate ber Belt fich gern ein recht feftes und beutliches Bild fur feine Erinnerungeftunden mitnehmen möchte. Der Zweite schritt erschlafft und trage voran, flierte mit ben fleinen gefniffenen Augen bor fich weg und nahm wenigen Theil an ben Umgebungen, ob= gleich er bie Aufmerksamkeit ber Begegnenben mehr, als fein Rumpan, auf fich ju ziehen ichien. Wenn biefen bann und wann ein Paar wallachifder Beiber fill ftebend betrachteten, fich unwillfurlich bas weiße Ropf= tuch gurecht rudten und am bunfeln Bruftlat ordneten, ober fich einander am bellblauen Rodlein gupften, und bagu fprachen: "Schau ein Mal ben! Sat er nicht Saar wie Lammerwolle und ift wie ein junger Tannenbaum?" - fo ging fein ungarifder Bauer vorüber, ber nicht mit seinen beiden braunen Sanden in die fett= getrantten hembearmel gegriffen, als wollte er fich binbern an ihrem Gebrauch , bann bie fcweren Gohlen ber Soube, wie ein Rog, welches austeilen möchte, an einander folug, haftig bie Bipfel feines langen Schnurr= bartes frich, ausspie und einen wilden Ungarnfluch balb-Tant burch bie bunteln Lippen gifden lieft. Die fonberbare Tracht bes alfo Berbobnten batte cher Spott und Lachen, ale folden Abichen erregen muffen; benn fein Bamme, von bellgrunen und ichwefelgelben Streifen qu= fammengefett, glich einem gelbe, wo blübenber Rapfaat und bie frifden Salme bes Binterforns mit einander wechseln; auf bem Kopfe, wo sich granes und schwarzes Saar wie ein gefledter Ziegenpely mifchte, trug er einen fdarladreiben Türfenbund, ben ein Gilbermond gierte, mit feinklingenden Goldschellen bebangen; an feinen Stiefeln erklangen gleichfalls bei jebem Tritt zwei golbene Glodden, und flatt ber gefrummten Ungarwaffe trug er am Gurt ein Schwert von gelbem Lindenbolg obne Scheide, beffen Spipe fich in einem vollhaarigten guchefdwang endigte. Wer jedoch in bas Geficht bes bunten Menfchen blidte, abnete fogleich etwas von bem Grunde bes baurifden Jugrimms; benn in ben Aurden biefes bleichen, bagern Antliges lag viel bes Witerwartigen und Abftogenden; an bem weiten Munde jogen fich zwei gar feindfelige Linien berab , und bie abgemergelte lange Geftalt mit eiwas nach vorn gebogenem Ruden batte eben fo wenig Ungenehmes fur bas Muge, und fonnte nichts bagu thun, ben übeln Gintrud bes Gefichte gu verwiichen. Der Bunte bieß Bugle und war ter Rarr best gefürchteten Stiber, bes Boiweten von Giebenburgen und Grafen von Prefburg ; ber Deutsche, welcher mit ihm ging, diente dagegen dem Herzoge Albrecht von Desterreich, war sein Waffenmeister, und mit seinem tapfern Herrn nach Ofen gekommen, wo der Herzog zum Besuch bei seinem Schwiegervater, dem Kaiser und König Siegmund, mit seinem Gemahl, der schönen Elissabeth, und im Gefolge der angesehensten Ritter Wien's eingeritten.

Auf einer Stelle, wo die terraffenförmige Bauart der Stadt eine Aussicht in die Gegend erlaubte, war der Waffenmeister stehen geblieben, und als sein Führer es bemerkte, kehrte er zwar geduldig, doch nicht ohne Unwillen zu ihm zurück.

"Nun, Freund Tirna," fragte er mit seiner scharfen Stimme, welche schnitt wie der Blick seiner kleinen schwarzen Augen, "warum stehst du wie Loth's Frau und sehsest deine Augen auf den Nacken? Habe ich mich doch drei volle Stunden abgemüht, dir unsere Herrlichsteiten zu zeigen von der Trinitatssäule an und den Niessenhäusern der erzbischöflichen Thurmmühen dis zu der schmutzissten Spelunke der Naigenstadt hinad. Ich meine, deine Wißbegier könnte satt seyn für heute, und uns gnädigst erlauben, die trockene Kehle mit einem Glas Schiracker rein zu spülen. Alles hat seine Zeit, und deine derben deutschen Knochen müssen Mitleid haben; denn es ist mir, als wäre mein gebrechlich Fußgestell um eine halbe Elle kürzer geworden."

"Rur eine kurze Beile noch!" antwortete ber Baffenmeister; "beine Geduld, bu guter Rarr, foll nicht ungerühmt bleiben im Schlosse." "Und wonach schaueft du so ernst, Freund Stephan?" fragte neugierig der Narr. "Ist's das Bürgermädel aus jenem Ertersenster, die unter der silbernen Spitzhaube so schelmisch herniederlacht, wie ein Bogelsteller, wenn eine fette Bachtel unter seinem Fallnese trippelt?"

"Mein Beib ift broben bei ber Bergogin!" ent= gegnete ber Deutsche.

"Beiß, weiß, bie fcone Schluffelfrau, bei beren Unblick die jungen Magnaten fic ben Bart zehn Mal ftreichen. Alfo leibeigen wie unfereins? Erhalte dich Gott, Kamerab!"

"Schaueft bu bas Baffer bort unten?" fprach ber Baffenmeifter weiter. "Bon bier fiebt man ben Strem in seiner vollen Serrlichkeit, wie er baber brauset gleich einem mannlichen Selben, die Felsen peitschet gleich einem mächtigen Serrn, und im Strudel gurnend seine glangende Bahn fich weiter bricht."

"3ch schaue Baffer, viel Waffer! Bar's Traubenblut aus ber Segyallya ober gar geschmolzen Gold von Kremnit, wurden auch mir die Augen groß werden. Willst du aber baten etwa, fannst du's bequemer baben; oben auf tem Schloß sind Batstuben für Nitter und Damen, so üppiglich wie sie nur ein heidnischer Bezir sich gebaut."

"In's nicht bie Donau?" fprach ber Deutsche weiter. "Kommt fie nicht von Bien? Bringt nicht jede Welle einen Gruf mit berab von ber lieben Stadt? Dich möchte besehlen burfen: febre um beine Flutb und trage mich mit ber gurud! Du, Rarr, liebft nur ben herrn,

ber bich futtert fur beine Spage; bu fannft feine Seimath lieben, bu armer, gegautter, alter Poffenreifer."

Der Narr fab ben Deutschen eine Beile groß an; es zudte in feinem Geficht auf und ab, und er blingelte mit ben Augen, als batte er in die Sonne geblickt. Er bob ben burren, mit Goldblech reich umschnirkelten Urm nach Norben und fagte: "Glaubft du, ich fey mit ben Schneefloden auf's fable Gebirg gefallen? Much mich bat eine Mutter gefäugt; fie ftarb, weil der alte Berr von Boto eine Bagd halten mußte, ale fie erft brei Tage aus bem Rindbett war, und Weibergefreifch und flatternbe Beiberrode bas Bilb am beften gum Garne treiben. Much ein Bater lebt mir noch ba binuber am Baag-Fluß; gablt achtzig Commer, aber ift gegen mich wie bort unten die Krummeiche am Strome gegen einen Safelfteden. Mich bat die Sat bes Berrendienftes und Die Spaßmacherei vor ber Zeit alt gemacht; er wohnt in einem gefunden Sauslein unter bem Schloffe Betto, und fein Brod ift beinahe fo gut wie bas ber Leibhunde auf Besto."

"Du bist ein Liebling beines herrn; warum nutteft bu nicht eine gute Stunde, bem Greise bie Freiheit gu erbetteln?"

"Mein herr fpricht: Der Baum gebeiht am beften bort, wo ihn Gott hingestellt."

"Doch war bein herr felbst ein Polack, eines armen Abenteurers Sohn, ben König Ludwig als Ebelknabe zu sich nahm auf Schloß Bissegrad; erzähltest du nicht gestern davon?" "Da hat ber Rufter Bein ben Narren zum Narren gemacht!" fiel haftig Buste ein. "Bergist es, Freund Waffenmeister; bu ersparst mir bie Peitide. D mein Bajba ist ein trefflicher Serr, wenn er nüchtern ist, ein tapserer Ariegemann, siget ber Majestat auf dem Anie und ber Frau Kaiserin im Schoose, sieht ber Dritte im Reiche bicht binter bem Palatin. Solche Serren baben eine eigene Weisheit; wer nicht baran glaubt, fühlt sie wie ber Thomas, aber in ben eigenen Bundmablern."

"Armer Rarr," fprach Tirna mitleidig, "gieb' mit nach unferer Donaufiatt, tag tu Ichen lerneft in freier Burgerluft und unter einem Beren, ter nie vergift, wie er einft felbft burd bie Goule bes Unglude ging. Du bift geideibt und baft ein tudtig Berg unter bem Gedenwammfe; wer weiß, was bei und nech aus bir murte. Bar ich boch auch ein armer Santweite: mann, fdnitte Urmbrufte und Bolgen in ber tleinen Berffiatt. Best bin ich ein Bebrmann geworben , fiebe im guten Golte, babe einen Ehrentienft bei tem beffen aller beutiden Gurfien, babe an feiner Seite fecten burfen gegen bie blutsaufenben Taboriten und Sorebiten, und warum? Beil mein herr ein treuwieneriich herr in mir erfannt, und meiner Beronita Bater tas Beben für ibn bingegeben. Gefdwind gewinnt! ift unfere Albrecht's Babliprud; thue banad, fattle um, und fuche ein ebler Beben bei une; ce gibt nur ein Defterreich , und Niemant , ber brin , bat fich noch binaus acwünscht."

Der Rarr lachette feltsam mit feuchten Augen. "Prabibanfelei!" lachte er. "Bo fann's beffer fen,

als im Ungarlande? Wo gibt's anfehnlichere Defen, . als bier? Wir fenden die langgehörnten Barone ja bin= auf zu Cuch, und Eure Festbraten mafteten fich im mannshohen ungarifden Grafe. 3br trinft biden Gerftensaft und Effig; wir schlürfen beißen Tarcgal im Binter und fühlenden Dfner im Johannismonte. Schan hinüber bort zu bem Gafthaufe. Sat ba nicht bie wahre Fröhlichteit ihre himmelsfahnen ausgestedt. Schau, ba ift Keiner im gangen Stallgewühl, ber fich nicht vollge= ftopft bis in ben Schlund binauf und im schlechten Masch= lafch jum lebendigen Raß getrunken. Und befommt bas Bolf bie Cfomor, Die Bolkstrantheit, fo reibt ce fich mit Knoblauch und Salz und Effig, und fängt nach einer Woche wieder von vorn an, ter alten Luft nach= augeben. Ihr fend Sungerleider gegen uns, und mir möchte ebenfalls fein anderes Rleid bequem figen, als tiefes ba; barum laß mich unter bem türkischen Monde, ben man gum Spott bes Erzfeindes auf meinen driftlichen Ropf gepflangt."

Sie waren im Gespräch in ber Stadt hinauf gegangen. "Aber warum treten wir nicht in ein Gasthaus,
da du von unserm Durste sprachst?" fragte der Wassenmeister, indem er seinen Sut lüstete und sich die blonden
glattgescheitelten Locken von der nassen Stirne ftrich.
"Ich selbst möchte mich laben und auch das komische
Bolksgewühl in der Rabe betrachten."

"Ein kluger Wandersmann geht nicht zu bicht am Sauslein vorüber, worin ber biffige Kettenhund seine Anochen abnagt," antwortete ber Rarr.

"Die Leute sehen bich mit baffigen Bliden an? Barum bas, Freund Butto? In bein Gerr ober bift bu nicht gut angeschrieben bei ben Ofenern?"

"Das Bolt ift eine undantbare Seerte," entgegnete mit Achfelzuden der Rarr; "weil der Sirt zuweilen einige Stücke abschlachten muß, damit er nicht verbungert in ihrer Suth, stießen sie alle ihm gern die Sorner durch den Leib. Was mich betrifft, so lasse ich mich selten spazieren geben unter diesen Zottenbärten und schwarzen Mützen, und heute geschah's nur, weil ich in deiner Gescllschaft eine Pandurengarde gesunden, die mich gegen Steinwurf und Stieseltritt sicher stellte. Das alberne Bolt liebt mich nicht besonders. Ein Mal zählt es mich zu den faulen Leibhunden meines Serrn, und außerdem hat es einen besondern Groll auf mich wegen einer furiosen Geschichte, die ich dir ganz im Aurzen erzählen will, wenn jener verdammte Dudelsachseiser in deinem Ohr Naum läßt für meine trockene Stimme.

Es sind lange Jahre ber, mein Ferr faß schon bis zum Aragen im Glück, batte schon bem Könige in ben Passen vor Nikopol bas Leben gerettet, batte schon burch seine Aufgebot allein gegen ben Reapolitanischen Prätenbenten Ungarn's Arone gerettet, schon waren ein Dupend Schlösser sein und vier Städte; ba bielten wir eines Tages Jagd in ber Trentichiner Gespannschaft und ruberten am Mittag nicht fern von ber Waag. Die Rosse wurden getränft, die Hunde krochen am User binab und füblten die bampsenden Jungen im June, — nur wir lagen auf bem bürren Feitelvaut und batten nicht Trank, nicht Speise; benn die Jagdwagen waren eine gute

Begftunde voraus, um uns in einem Balbden gu er= warten. Die Barone murrten fammtlich, nur mein Bajda blieb ber eiferne Mann wie immer, und fvöttelte ber Erschöpften, und forderte fie auf, ihre Buniche gu nennen. Da wünschte fich benn ber Gine ein Barenfell und ein dicht Gegelt barüber gegen bie Sonnenpfeile; ber Undere ein Kagden Tranbenblut; ber Dritte ber Rai= ferin Simmelbett; und Reiner batte geiftige Funten im Behirn behalten, um nur bem Bunfche einen Blit von Wit beizugefellen, und als zulett bie Reihe auch an mich, an ben Rarren fam, antwortete ich bem Baiba jum Spott fur bie Andern, indem meine Sand auf einen mächtigen Felsen beutete: "Berr, wie konnte bein Narr anderer Meinung fenn, als die flugen Maanaten und Freiheren bes Reichs? Mur in ber Unbescheibenbeit barf ber Marr Allen vorangehen, und fo wollte ich, bort auf ber breiten ungeheuren Steinplatte, bie nur wenige verfrüppelte Gichen tragt, zwischen benen fich ber Sprubelquell hervorwalzt und in die furchtbare Felfenfclucht fturgt, als tonnte er, vor Scham über feinen traurigen Urfprung, wie ein Bettler, ben man nach bem Bater fragt, fein Saupt nicht tief und ichnell genug verbergen, bort möchte ich ein Schloß feben, fo ichon wie irgend eines im Ronigreiche, fo groß, daß alle Pralaten und Dbergespane bes Reichs barin Quartier nehmen fonnten, ja ber Rönig felber und fein Sof, fo glanzend ausgeziert als Biffegrad, vom Thurm bis zum Reller ein Speifehaus fur ein ausgehungert Beer, jene Baume in Luft= garten verwandelt, jenes gelbe verfengte Beibefraut ichat= tige Rasenplage, jener wilbe Sach ber Bater fünftlicher

Teiche und Raskaben, und in bem Schloffe möchte ich herr fenn bis zum gottseligen Ende." — "Du bist ein ganzer Narr!" lachte der Bajda, indem er mit dem Sporn meinen Schenkel tigelte, aber in seinen Augen brannte dabei ein Licht, wie ich es nur je zuweilen fah, befonders dann, wenn ich ihm dicht vor einer Schlacht im Gezelt, ehe er sein Streitroß bestieg, den letten Becher kredenzte."

"Dein herr fprach nicht unrecht, Rarr!" fagte ber Deutsche. "Du batteft bie Stunde und bes herrn humor beffer nugen konnen."

"Sore nur!" fubr ber Rarr bettemmen fort. "Raum ein Monat, fo fab ber Gels einem Umeifen: baufen abnlich; benn aus buntert und gwangig Ortschaften arbeiteten vom Krüblichte bis gur Racht alle Ginwohner baran; nicht Stand noch Alter galt, bas Rind mußte berbei fo wie ber Greis, bie Jungfrau gufammt ber Großmutter, Bauer und Sirt, Schiffer und Mufifant; tie Banterer, welche ibre Reife vorbei führte, mußten eine Boche mitarbeiten; felbft ebele Berricaften, bie mit Roffen und Bagen und Geleit poruber jogen, mußten bie Anechte und bie Thiere eine Boche jum Baudienfie berleiben, wurden jedoch trefflich bemirthet in ben nachften Ortichaften. 3mei italifde Baumeifier regierten ben Ban , und vier frangofiiche (Bart. ner foufen bie Bufte jum Barabicfe. Rad Jabredfrift fant bad Schloß auf ber geleplatte, bad iconfie und reichfie im Ungarlante, mit Thiergarten und 2Bafferfünfien, und bas Bolf nannte co : Bolonbvar, bas Rarrenschloß, und vergift es nie, wenn es meinen bunten

Rod erblickt, daß ich es war, dessen Thorheit den Bajda zu einem Pharao gemacht, der aus Schweiß und Blut sich seinen Festsaal und sein Todtenhaus erschaffen."

"Entsetlicher Nebermuth!" rief ber Waffenmeister. "Und wurde bir bein Narrenlohn? Bift bu des Schlofe fes herr?"

"Als wir einzogen, und ich felber mit Graufen und Rieberfröfteln burch bie golbenen Sallen ging, bantte ich bem Bajba für fein Gultanegeschent und price feine Großmuth, die immer etwas geringer batte fenn mogen. Da ftrich er ben Bart und fagte: "Du bift bier ber Berr, Butto. Denn wer regiert freier im Saufe, als ber Narr, ber feine groben Worte fagen barf obne Kurcht por ber Riemenveitiche, ber ber Grafin bas Strumpf= band flehlen und bem Berrn ben Morgentrant wegfischen barf ohne Strafe? Regiere alfo fort, mein Narr; ich will bein Miethsmann bleiben wie zuvor." - Benige Sabre nachber feierte ber Bajba bie Sochzeit feines Gobnes auf Schloß Betto, halb Ungarland ichmausete broben faft ein Sabr bindurch, und ale bie Sochzeitsgafte endlich gesättigt fich gur Seintehr rufteten, mußten fie gubor Gepatter fteben bei bem Tochterlein ber jungen Frau. Solde Sochzeit mag wohl noch nirgend gefeiert fenn und man wird bavon ergablen, wenn fein Stein bes Rarrenichloffes mehr auf bem andern flebt, und ber Bajba und die Gafte alle und auch der Rarr lange ber Burmer Abung geworben. Richt mabr, Freund Stephan, bei folder Sochzeit bat bein Jug wohl noch niemalen mitgetangt ?"

"Rur zwei Mal babe ich folden Sochtag mitge= macht," antwortete ber Deutsche. "Das erfte Mal war ich felbst bie Sauptperfen, und flattlich genug ging ce ju tabei im Ballfaale ter Sofburg : fo wollte ce mein Bergog, bie Braut ju ehren; benn meiner Beronita Bater war Burgermeifter gu Bien gewesen, batte feine Bürgertreue gegen ben rechten Geren bufen muffen burch Tob auf tem Chaffet, und ter Bergog wollte bamit vor allem Bolfe fein Getachtniß feiern. Um und und in une war es jetoch gar fill bei bem Tefte. Mein Beib und ich, wir waren Baifen; bes Baters blutiger Schatten, bas blaffe Bilb ber Mutter, bie vor Gram geftorben, fagen neben une, und ernfie Edauer preften une bichter an einander. Bir batten nur eine Empfindung ber Freute, bie, bag wir von ta an nicht mehr allein ftanten in ter Belt, bag bas beiligfte Saframent und verichmol; bis jum Grabe, bag nicht mehr Menschenmacht und ju trennen vermechte, und fo faßen wir ben gangen Abend Sand in Sand, fumm boch felig; benn unfere Blide taufchten immer ben nam= lichen Schwur aus, ben wir fo eben an beiliger Statte in bee Prieftere Sant ju emiger Bermabrung gelegt. -Das zweite Mal war auch nicht viel von irdifdem Jubel babei. Es war bie Sochzeit Serzog Albrechte mit ber Raifertochter, ber tugentfamen Glifabetb. Die Braut: mutter liebte bie Tochter nicht und bafte ben Cowiegerfobn; bas land lag in tiefer Roth, überall brannte bie Rriegefadel, und ber Schwiegervater nabm bes jungen Brautigame Gulfe und Schwertmacht noch vor ber Ginfegnung in Anspruch. Da blieb tenn auch ber

lichtefte Augenblid ber, als vor bem Altare in Sanct Stephan fich bie jungen glüdlichen Gatten in bie Augen blidten, welche gleich milben Sternen Alles umber mit erleuchteten, und bas Bolf nicht ein wuftes Bivat rief, fondern jede Sand gefaltet mar und jede Bange eine Perle trug. Und Freund Rarr, ich meine, bei jeder Sochzeit, Die auf eine gute Butunft beuten foll, mußte es alfo fenn; ift bas Glud nicht in ber Bruft und fein Gebet babei, fo wird bas Gelarm ber Gafte und Dufifanten im Brautpaar nicht weden, was ichlaft, und was allein folden Tag gur hoben Zeit macht. 3ch möchte bein wundersames Narrenschloß nicht feben, feit= bem bu mir bavon ergablt. Eingeschloffen um Mitter= nacht in ber Fürstengruft ber Sabsburger, wurde mir nicht folde Gefvenfterfurcht tommen, wie auf bem Rels in bes Boiwoben Goldgemachern."

"Ihr Deutschen seyd ein wunderliches Bolk, nehmet jedes Ding so ernst, und selbst Eure Freude ist wie ein Leichenschmaus," sprach der Narr vor sich hinaus starrend. "Seit mir die und da ein Silberstrich durch das Saar gewachsen, ist mir's je zuweilen auch gar wunders lich auf dem Schlosse vorgekommen, wenn das Gewissen mich auch nicht drückt beim Anblicke der stolzen Jinnen und goldenen Giebel."

Sie waren indeß auf einem Plate angelangt, wo das Bolfsgewühl auffallend dicht erschien, und man auf einen Blick übersah, was die Siege in Siebenburgen und über die rebellischen Böhmen, der Friedensschluß und die verkündete Glaubensduldung für Großes hervorgebracht. Ein pausbactiger Dudelfactbläser rief mit seiner

gurgelnten Mufit alles, was bewegliche Beine batte, gu fic beran, und nachdem feine Rameraten, ein Sadbrett= ichläger, ber gleich einem Suffitenbeld auf feine Gaiten bieb, und zwei Geiger, bie, ferzengrad fiebent, mit langen und fubnen Stricken ibre fleinen Inftrumente bearbeiteten, bas Gaffen : Ordefter in Stant gefest, ichien jung und alt wie vem Tarantelftich getroffen; ber geiftige Dunft ber Sliwowipa brausete bod auf in ben ichwargbaarigen Ropfen, und bem rauben Boben gum Trog faßte jeter Mann bie nachfie weibliche Perfon und marf fich mit ibr in bas Getummel eines mabrbaft bachanti: fchen Tanges, ber ichnell ben gangen Blat überichwemmte. Da freifete bie bobe Velgmuge bes Balladen neben bem bellblauen Schleier ber bis ans Rinn vermummten. mobibefleideten Clowatin; bes Rueniaten fonntaglichen Chafpel; umflatterten bie rothen und gelben Banbicbleifen ter Aroatin. Die fablernen Sporen, flirrent que fammengeichlagen, gerfetten ben gelben Strumpf ber glutbaugigen Tangerin, obne baß fie einen Schrei that; ein rothmantlider Pandur warf einem Raleiner ten breitrandigen Sut vom gefalbten Bottenbaar und rif ten barob laut Saudgenben in ben Schwung ber Maiurfa; ber felfige Boben teuchte unter tem Gefiampf ber fraft. vollen Terfen, und burch ben großen Afford ber allgemeinen Bolluft gifchten einzelne Kreifchtone bervor, wie fie ber Raubvogel in bober Luft ausflößt, wenn er über einer gewiffen Bente feine Birtelidwingungen macht und nabe bem Stofe bie willfommene Roft vorausidmedt. Doch in bem ichwindelnben Bollefreifel fab man auch bentide Ritterfnechte, burd Tracht und Unbebolfenbeit

Icicht zu erkennen, geschmeidige Italiener, die mit bem pähflichen Runtius eingetroffen, der den Kirchenbann, welcher fünfzehn Jahre über dem zersleischten Böhmer= Lande gehangen, zu lösen gesendet, und unter den Zuschauern flanden sogar einige Häussein jener fanatischen Anhänger des böhmischen Märtyrers, sich dicht und schweigsam zusammen halten, in grober Tracht, nur durch das Zeichen des Kelches auf dem Nermel geschmückt, des Kelches, den sie mit Bölterblut gefüllt, und der ihnen der Zier genug schien.

"Ber sind die Leute bort an der Band, fünf an der Zahl, welche da stehen wie bunte Pfeiler, des Hauses Dach zu tragen?" fragte der Waffenmeister, als er sich eine Beile neugierig umgeschauet. "Ihre dunkeln Bämmser sind wie von einer Elle geschnitten, die großen Silberbuckeln daran wie aus einer Form, und selbst die fünf ernsten Gesichter haben solch gleichen Schnitt, daß man sie, wenn nicht Haar und Alterszüge sie untersschieden, für Faschingsmasken aus einer Nürnberger Kabrik halten sollte."

"Du haft einen guten Blick für Seltenheiten, Freund Deutschmann!" lächelte der Narr. "Das sind die Freien von Pukanet, wo die Berge goldene Adern haben, deren Tröpflein der Gran = Fluß auffängt. Sie gehören zu Ungarns Wahrzeichen, ein Stamm, als hätte der Tod keine Macht über die Goldgräber; Urgroßvater, Großsvater, Bater, Sohn und Enkel, und Alle haben aus des blinden Ziska's Mordschlachten sich rothe Gedächtnißsnarben geholt. Wo der König ein Fest halt, dürsen sie kommen, und in der Gegenwart der Majestät jeder einen

Becher Tokay leeren, ben ihnen ber lonigliche Mundichent gefüllt. Sieh nur, bie Reldner bort wittern
ihre Nachbarichaft, bie nichts Gutes funtet, und ziehen
fich rechts zu bem ichnatternben Weibevolke."

"Die baben mehr flares Duellwaffer, ale Sliwowița getrunten, Giett erhalte fie babei!" antwortete ber Deutsche; boch murbe seine Bemerlung unterbrochen burch einen Larm, welcher bicht hinter ihnen entstand und einen gang entgegengesepten Charalter hatte, ale bas Getummel vor ihnen.

Bier Manner trugen langfam aus einer Seitengaffe einen tobten Körper heran, und ein Gefolge von Buben und Bürgern begleitete ben Zug mit einem fo grimmen Mordgeschrei, daß sosort der Tanz fich lösete, und die Mufikanten mitten in ihren harmonien abbrachen.

"Um Gott, ein Mord so bicht an bes Kaisers Soflager!" rief ber Waffenmeister entsett. "Das sind gar wüthige Klingen gewesen, die diese bobe Stirn zerschlugen und ihre Spipen in den jugendlichen Leib vergruben. Wer ist der Unglüdliche? Seine reichbesepte Tracht beutet auf edse Abtunft und boben Rang."

Der Narr bob fich boch auf bie Zeben, als man bie Leiche an ihnen vorbeischlevpte, und fein Mund spipte fich sonderbar und er faiff die Augen gar liftig auf und zu.

"Dbe Zunker Peter, mit welch fiachlichten Rofen hat Euch bas Liebchen befrangt!" flifferte er bobnich.
"Es ift ein Illvesbagy, ber inngfie Sobn bes reichen Obergespans von Lipto. Geffern tangte er noch auf bem Konigsiaale, und ward nicht blind, wenn seine keden

Liebesangen auf den Mittelpunkt der Landessonne trafen; nun wird er nimmermehr seinen Speer nach einer karpathischen Bärin wersen, noch mit den Lämmern im hoßen Gras seiner Weiden sein gnädiges Spiel treisden." — Die Träger hatten den blutigen Leichnam wegen des Gedränges niederlegen müssen, und man preste und stieß sich, um die Neugier zu befriedigen. Auch die Steinbilder der fünf Freimänner von Pukanethatte eine ernstliche Beweglichkeit ergriffen, und als sie jetzt der Leiche nah gekommen, lösete sich die Schweigsfamkeit aller Fünse in einen hohlen furchtbar schallenden Webschrei auf.

"Bo ward ber gute Junter gefunden ?" fragte ber, welcher am Alter bas Centrum ihrer Linie bezeichnete.

"Dicht hinter ber herberg zum Mohrentopf," antwortete ein Träger, "halb verscharrt im Pferdemist. Kurz vor Tage muß das schlichte Stud Arbeit geschehen seyn! denn das Blut war noch warm, und noch weich das Fleisch."

Einen Flammenblick, aus bem der entsetzlichste Grimm funkelte, warf der Mann von Pukanet über das nächste Menschengedräng, und seine vier Blutskreunde thaten dasselbe, und fünf Hände kakten zugleich den Griff des breiten Messes am Gurt. — "Ber hat die Taboritenspunde also geheht wie die starten Illyesbazys?" brüllte der Pukaneter. "Ber hat ihrer mehr zur Sühne gesschlachtet, als der edle Obergespan? Niemand hat Quartier genommen im schmutzigen Mohrenkopf, als die Prager Blutsäufer. Die Kelchner sind die Mörder. Nächt das edle Magnatenblut."

Ein Todesichred fuhr burch bie bohmischen Prüder bei biesem verderblichen Ausruse; wie die Schafe, wenn's donnert, warsen sie sich schnell zusammen und bildeten einen bichten Saufen. Aber je eifriger sie schworen bei dem heiligen Repemud, bei Protop's tablem Saupte, bei ihrem Kelche, dem Seitigsten für sie, je wüster und hallender ward ber Plutruf um ibnen, und frumme Sabel und Messer ohne Zahl bligten über den Mügen und Süten, zum Glud durch bast eigene Sindrangen im Gebrauch gehindert.

"Den armen Edadern geidicht Unrecht!" flifferte mit Saft ber Rarr feinem Nachbar gu. "Gantt Georg foll mich verlaffen, fint Juntere Veter's Bunden nicht Natelriffe, und bagu aus tem faiferlichen Ratelliffen ber Grau Barbara, ale beren liebner Buble ber Tebte noch vorgestern fiolgiren burfte." - Mit unerwarteter Rubnbeit brangte ber bunte Menich fich vor, vielleicht ermarmt burch bas Bertrauen auf Die Manulichfeit feines Gefährten, und freischte laut : "Manner von Buba, vergießet fein fouldlos Blut! Berlegt bes Raifere Grieben nicht. Glaubt mir, ber Tobte trinft temen Tofan mehr, nicht weil feine brave Sauft biefen Lumpen ibr Glas gerichlagen, fontern weil fein Junglein von tem, mas er felbit getrunten, ju weibifch geplaubert, und ichauet ibr feine Bunten an, fo tann ein Rint bie Panburenfabel erfennen."

"Sohnet und ber Raur vom Narrenichloß!" ichrie ba eine raube Bauernftimme. "Tretet ibm bie ichwarze Leber aus. Un ben Boben mit ben kelchnern! Un ben Boben mit bem raubigen Narrenhunde!" — Geine Unvorsicht erkenneud und seine dunne Nuthengestalt verstürzend wie ein Regenwurm, ergriff Bupko den Baffensmeister und schob ihn wie ein Schild vor sich hin; Tirna aber zog schnell seine breite Alinge, rief kräftig: "Deutssche, heran zu mir!" und machte sich schlagsertig.

In diefem bedenklichen Augenblicke hörte man Pferdegebraus bier und bort. Gin riefiger Dann, in reicher Landestracht, ichimmernd von Scharlach und Gold, trieb feinen fclanten tumanischen Sengft mit robem Sporen= fchlag mitten burch bas Bolf; bas fchaumende Thier warf rechts und links nieber, was por feine blanke Bruft gerieth, folug, wild gemacht burch ben garm, zwifden bie freischenben Beiber, indeg bes Reiters Riemenpeitsche in wuftem Grimm Ropfe und Gefichter ber Rachften traf. Es war Stibor, ber gefürchtete Woiwobe, von einem Dutent langbartiger Sufaren begleitet. "Bas fdreit mein Rarr? Bas vergreift fich bas folechte Ge= findel an meinem Leibfnechte ? Mus einander, ihr trun= fenen Bettler, ober eure Ropfe fliegen und gang Buda (Dfen) geht in Flammen auf." - Go rafete der Magnat baber, und feine Tigerblide warfen ichon Mordbrande; jest traf aber feines Roffes Schnauge Die Schulter bes deutschen Baffenmeisters, sein bunkeles Kleid mit Silberschaum bededend. Rafch brebete fich ber Deutsche, beibe Sande faßten bas Bebiß und festen augenblichs bas Thier fo gewaltig fest, daß es wie gelähmt nach binten einem Sunde gleich zusammenfcof und fein ganges Rell gitterte. "Elender, was erfrechst bu dich ?" brüllte ber Woiwobe. Doch die geschwungene Peitsche war gleich fonell in ber unwiderstehlichen Fauft bes Deutschen,

und flog, von ihm fortgeichleutert, über bie Ropfe bee Bolfs babin.

"Befinnet Euch! ebler Serr!" entgegnete Tirna, mit faltem Ernft, "und banket mir, baß ich Euer tolles Roß gehindert, des Ungluds mehr zwischen biese armen Leute zu tragen. Es gibt hier feine Rebellion, von einem Morde ift die Rede; benn ein junger Ritter liegt erschlagen, und bas Bolf ruft die Bobmen als Mörder aus, die jedech Euer guter Narr für unschuldig erklärte."

"Ein Mord?" rief Stibor, sintig über bes Deutsichen Kälte und bie wilden Blide umberichtesene. "Bie? der Günstling ber Kaiserin, und die Taberiten bort, welche Gott verdamme, die Mörder? Lasset sie einsangen, Zetice, so viel 3br habhaft werden tonnt, bindet sie, werset sie in ben Zwinger, und auch diesen frechen Deutschen thut zu ihnen, ter die hand an und gelegt."

Die Sufaren brangten vor, Tirna griff nach ber vorhin zur Erde geworsenen Webr; ba hielt auf seinen Rappen Serzog Albrecht von Defferreich neben ibm, der sich, nur von einem Stellnecht begleitet, langsam Babn über ben Plat gemacht, und bie Nechte des schenen jungen Fürsten legte sich leicht auf ben brobenden Urm bed erhisten Magnaten.

"Richt alio, mein Areund!" fprach er mild und freundlich. "Wollet nicht in Aufwallung gerfieren, was wer oben erft ichwer gebauet. Diefer, mein Waffenmeifier, gelert vor mein Gericht, und Fremde auf ein Bollsgeschrei als Morter mit Actten zu belaffen, ftimmt nicht zu königlicher Gerechtigkeit, die bem Simmel Rechenschaft fouldet."

"Mit Erlaub, herr herrzog," antwortete ber Bois woide giftig, "bin ich nicht Schloß-Rapitain bes faisers lichen herrn, Obrister seines heerbanns, und ift mir nicht Gewalt gegeben über diese Stadt? Mischet Euch nicht in fremde Sachen, herr herzog; benn ihr seyd nicht zu Bien."

Des Bergoge freundliches Untlig bedte finfterer Ernft, und er bob bober bas bichtumlodte blubenbe Saupt. "Berr Boiwode, " fagte er fireng und laut, "find Eure Augen trub im Sonnenlichte? Wir find ber Erbe biefes iconen Reichs, fein fünftiger Konig, und werden uns bemüben, Diefes tapfere Bolf gludlich ju machen in ber Beife feiner brei großen, beiligen Könige, benen ber Baron und ber Bauer gleich war por bem Gefet. Bir haben mit beutichen Baffen biefen gräßlichen Glaubensfrieg ju Ende gebracht, mas 3br nicht vermochtet; barum, mit Erlaub, wollen wir nicht leiben, baß ein Gewaltschritt bas feimenbe Bertrauen awischen zwei Nachbarvoltern gertrete, als es faum bie erften grunen Blattlein entwickelt. Sprecht, ibr braben Manner von Buda : hat man Jemanden bei bem Morde ergriffen ? find jene Beklagten mit Blut ober Morber= geichen befledt ? Wer ift ber Klager ?"

Das Bolf ringsum hatte Müßen und hute abgezogen und fiarrte flumm, boch mit sichtlichem Bohlgefallen, zu bem freimuthigen Pringen binauf.

"Kein Rlager unter biefen Sunderten ?" fragte nach einer Beile ber Bergog. "Und Fremblinge, beren

Blumenhagens gefammelte Berte. XIX. Bb. 15

Saupt heilig feyn sollte vor Allen, bedräuet mit Ketten und Tod? Ei, herr Graf von Prefiburg. Ihr vergeffet, bag bie Kriegssitte, bie einst auch unsere seufzenden Erblande von Eurer hand geschmecht, nicht für eine Zeit der Bersohnung und des Friedens past. Sebet ben Leichnam auf, ihr braven Bürgereleute, traget ibn auf das Stadthans, und macht Anzeige bei dem Gericht und dem herrenstubie; boch belästigt Niemanden obne Beweise. Bir seibst werden Eurem gerechten herrn, bem Kaiser, sofert Bericht geben von dem unglücklichen Ereiquis."

Allgemeines Bolfsgejauch; begleitete ben jungen Bergog, ale er freundlich grußend bavon ritt; man beach. tete nicht ben verbiffenen Grimm bes Weimeben, ber fein Roß im Galepy nach einer antern Strafe trieb, und ale ber Leichnam fortgeschafft, ertonte Dudelfad und Sadebrett von Renem, und gleich ausgelaffen begann ber unterbrochene Jang. "Gin Daniel, ein Ga-Tomo an Schone und Beiebert. Moge fein Saupt auch Die Rrone ber Tideden femuden; benn fold ein Friebenefürft thut und Roth!" fagte ein alter Reldner gu feinem Rachbar, intem fich tie miftraufden Belmen vom Plage fortidlichen. Bupte, ter Rarr, iprad jeroch mit berentlicher Miene ju tem Baffenmeifter: "Breundchen, bu baft meinem Barta einen fdarfen Diftelfopf an fein Edarladmamme geworfen. 3d werbe versuchen, Die Mlette wieder los gu fragen; aber bute bich, ibm in ben Weg zu treten, wenn er vom Becherfefte fommt."

Raifer Siegmund faß mit feinem Rangler Schlick im Rabinet. Der Raifer war ein fiebenzigjähriger Greis, aber ben Leichtfinn feiner Jugend batte bie Shale bes Unglude, Die er ale Berricher oft hatte leeren muffen, nicht getilgt; biefelbe tede Citelfeit, bie ihn bei ber Raifermahl, als man feine Stimme ver= langte, fprechen ließ: "3ch fenne nur einen Mann genau genug, um ihn ber Raifertrone werth gu halten, und ber bin ich!" beherrschte ihn noch. Seine ftattliche Geftalt, feine eblen Gefichtszüge wurden ihn auch im boben Alter zu einem iconen, ehrwürdigen Greife gemacht haben; boch bie jugendliche Tracht, mit ber er fich fcmudte, bas nach orientalifder Sitte gefärbte und gefalbte Saupt= und Bart-Saar verdarb ben naturlichen Eindruck, obgleich er badurch bie Gewalt, welche er früher über bas schönere Geschlecht geubt, fich erhalten glaubte. Fürften find felten unglückliche Liebhaber, und für die Schwäche des Beibes ift ein königlicher Juffall bie gefährlichfte Probe; aber auch bie, welche auf ben Soben bes Lebens wohnen, find Leibeigene ber Ratur, und wenn diefe bie weiße Friedensfahne ausgestecht, gieben auch fie nicht unversvottet in ben Minnefrieg und jum abenteuerlichen Damendienfte.

Der Kaiser mit dem Nestorgesicht in Paris Loden saß bequem auf dem purpurnen Polstersit, tunkte Melo=nenschnitte in griechischen Wein, und legte wohlgefällig die musterhaft gepstegten Ningeln seines stattlichen Bartes auf den Nosasammet des Brustwammses zurecht, indeß sein getreuer Kanzler emsig mächtige Buchstaben auf Persgamente malte, und mit sichtlich ausgedrückter Gemüths=

gufriedenbeit auf bem freundlichen Faltengenichte bie wachsgefüllten Blechtapfeln baran beftete.

"Unverwüflich bift du bente, alter Raspar," fprach ber Kaifer wohlgefällig nident, "aber beine durren Finger muffen fleif werden am talten Kiel. Rube aus, schlärfe vom Mustat; in biefer Traube ichläft bas Feuer ber Jugent, ber Sieg über Boller und Frauen. Trint, alter Knabe!"

Der Rangler schüttelte bas table Saupt und lächelte bazu. "Bedarse nicht!" entgegnete er mit seiner Stimme. "Is's bech genug zum Umwersen bes alten Kepfs an ber Freude, meinen herrn und Raiser am Ziel seiner Bünsche und in wohlerlaubter Lust dared zu erblicken. So lange Königsgrap nicht unser, so lange ber Rohaez von Tuba noch tropte, dunkte mir's noch immer wie ein Gasimahl ohne Praten, und Träume vom alten Unglück trübten meinen Schlaf."

"Ja, ja, Freunt Kaepar, wir beibe haben uns wacher durch die Welt geschlagen, und selten die Fortuna bei'm Schopf erwischt. Doch deine Geduld und mein Lebensmuth baben das Unglück endlich lahm gesett. Haft du geschrieben? Alle Gesangenen von dem Raubschlesse dei Kuttenberg, von dem Sion, sellen bängen zu Praga an drei Galgen, und der Robacz zu oberft in seinem Btutrocke. Das gibt das schonste Borspiel zu unserm Einzuge. Der tolte Bursch dat sich lieber wollen die Augen aussiechen lassen, als uns anschauen zu müssen. Die Gnade soll ihm werden ohne solche Warter. Der Lender sell mit ihm Plindeluh spielen, ohe denn wir kommen.

"Es muß fo fepn!" antwortete ber Kangler ernst. "Der bosen Geister spuden noch zu viele im Böhmer Lande; der Lippa, Poedibrad und der wilde Priester Roticzana muffen Ernst sehen, um die gierigen Sande ruhig zu falten. Sutet Euer Ohr nur vor den Schmeischelworten der Frau Kaiserin; sie hat die Prager herren

um ein Beniges zu freundlich empfangen."

"Laß sie, mein alter Maulwurf. Sie ergößt ihr Auge gern an herrlichen Männergestalten, und es sind schöne Menschen unter ben Böhmen. Bir geben ihr darin nichts nach, und bewundern den Schöpfer in seinen schönsten Berken. Bie? Hat du das Briestein ausgesfertigt an die holbe Gürtelmagd, die mit der Serzogin gekommen? Schreibe einen schönen Bers dazu, mein lahmer Merkurius, und wickele einen Aubinring darein, die Gluth unsers Serzens anzudeuten. Die Schwermuth auf dem lilienweißen Gesichtchen der kleinen Frau ist wie indisch Gewürz und reizt den Mund nach dem fremsben Gericht."

"Sollen bie Boten und Herren, welche Eure Rronung bereiten muffen, balbigft abgeben ?" unterbrach

Berr Schlid bie faiferliche Entzüdung.

"Morgen, übermorgen! Der Paul Beffenus, ber Peter Cfeh von Lewa muffen dabei feyn. Auch den Wilhelm Kofika, der dem großen Prokog dei Lipau das Garaus machte, stelle hoch im Krönungszuge. Heinrich Ptarsko, der den Rohacz fing, muß auch kaiferlich beschenkt werden. Sorge ebenfalls für ein Käftlein niedlicher Kleinodien für die runden und vollbufigen Prager Frauen. Ich freue mich auf ihre närrische Sitts famfeit, bie ben Auf verweigert und bie Umarmung bulbet; fie verschenten bas Pferd und behalten ben Sattel."

"Das wird gar vieles toffen, Majefiat!" murrte ber Langler. "Sanget ihnen allen ben Drachenorden um; benn fie find reicher, als wir."

Der Raiser war aufgestanden und flopfte feinem alten Rath gutmutbig auf tie Schulter. "Freilich ift bein Ronig und Raifer ber erfte Bettler in feinem Reiche," feufste er, "und mancher Armalift obne Abelaut gablt mehr auf feinem Bauerhofe aus ber Gelofifte. Ronnten wir nur nech ein Mal bie Brantenburg an ben Bollern verfaufen, ober Ciata-Tornva an ben Gilly, fo bepurft's feiner Sorge. Doch meine ich, beffer fey's ein armer Ronig ber Reichen ju fepn, ale ein reicher Ronig ber Bettler. Die wir reich gemacht, muffen berleiben; verfaufe ibnen ein Dupent Titel, und fie gablen frifd. Und bluben wir tech in voller Gefuntbeit, und burfen immer noch auf ein 3mangig Jahre Lebensfrift rechnen: ba wird ber Frieden unfere Cadel und 3minger fallen gleich bem Borne bes leberftuffes, und bein faiferlicher Souldner wird auch mit bir abrechnen fennen megen ber Buiduffe aus beinem Zoadimetbaler Bergfegen. Die Rechnung wird manche Biffer tragen."

"3ft noch mehr ba!" flotterte ber Rangler gerührt, und ftrich mit ber burren Sand burch's Auge. "Die Boblibat ber Ratur ift unerschöpflich und rechnet und nicht nach. Wie burften wir's benn ichlimmer machen ? Dein Leben gehörte meinem Könige, ber mich auf fich gepflangt; wie follte benn bas ichlechte Erbengut weniger ibm gu Gebote fichen ?"

Der Raifer, bezwungen von einer Gemuthebewegung, welcher er felten fich bingugeben pflegte, bog fich nieder und füßte ben ob folder Suld erfdrodenen Rangler auf die faltige Stirn. "Bas mare bie Krone ohne folden Freund!" rief er aus. "D hatten wir einen Sohn, uns gleich an Geffalt und brennendem Muge und bem Urm von Rifopol und Galambot; was wollten wir drei ber Belt zu rathen aufgeben! - Aber wir haben ja ben Sohn," fuhr er ruhiger fort, indem er wieder feinen erften Plat einnahm und nach bem Gil= berteller ber Melone griff; "ja unsere Elisabeth hat ben Fehler der Mutter Ratur verbeffert; benn der Albrecht, ben fie uns geworben, mußte jedem Bater gerecht feyn. Wir thaten, was wir vermochten, jedoch felbft unfer tapferer Paladin muß eingefieben, ohne ben Albrecht gab's feine Suffiten-Schmach und feine Prager Rronung; barum foll ihm auch werben, wenn er bereinft grau geworden, was ihm gebührt. Gorge, treuer Raspar, daß ihm nichts tavon entgeht, wenn wir ein Mal -Gott laffe es fpat gefchen! - fcbeiden muffen von ber lieben Belt. Bem fonnten mir bie brei Rronen, Die uns ichmuden, lieber juwenden, als bem trefflichen Toch= termanne, wenn wir fie ein Mal boch ablegen muffen ?"

Der Kangler niette beifällig und sprach: "Benn Majestät nur ber Frau Kaiserin etwas von unserer Zuneigung gegen Tochter und Tochtermann einblasen könnten."

"Frau Barbara ift eine Rarrin und bat in biefem Puntte icon jum oftern unfer Bornwort empfunden!" entgegnete ber Raifer verbuftert. "Aber ihr Saf ift wie ein Johanniefener, mit Alatidrofen umftedt," febte er fogleich ichergent bingn; "Riemand marmt fich bie fommerheißen Ginger baran, und es verbrennt obne Schaten in fich felber. Ronnteft bu, lieber Bucherwurm, bie weibliche Ratur, wie wir, murbeft bu fie nicht fur eine Tigermutter erflaren, wie bu ein Mal gethan, als ber Bein ben Rüchternen bezwungen. Frau Barbara mar febr jung und febr icon, ale mir fie aus tem Schloffe bes alten Gilly ju und auf ben Thron boben. Die Tochter muche ju ichnell neben ibr empor, fie fürchtete gu frub alt gu werben, wenn bie fclante Elebeth fie ju oft Mutter nannte. Und jest gar ber Ehrentitel Großmutter! Alter Raspar, bie Beiber fint boch ein gar ichwächliches Gefclecht!" -Er war wiederum aufgestanden und betrachtete fich in bem großen Banbipiegel, ber feinem Marmortifdlein gegenüber bing ; -- "aber unfer emfiged Studium bat manche weibliche Rathielnuß gefnadt, von benen beine Pergamente bir nichte ergablten, und wenn Frau Barbara erft ein Kaltdennet unter ihren Girindangen bemerkt, wird fie fich icon mit bem Muttertitel verfobnen."

Seftig flampfente Schritte im Borgimmer erregten bie Ausmerksamteit bes Raisers, und ba er gehorcht und tein Page Melbung that, öffnete er felbst bie Thur bes Kabinettes. "Ei, Freund Ilvesbazy, " sprach er hinaustretend, "was raffelt Eure Sabelicheibe so larmend

auf unferm Parquet, als mufferte Guer ergurntes Auge eine Linie unnügen Sufarenvolts?"

Der alte Ungar zog rafch ben Sabel unter ben Urm und ftellte fich fteif und ehrerbietig bem herrscher gegenüber; fein Geficht glich dabei einer fteinernen Maste, aber ans ben ftarrglühenden Augen rollten zwei Tropfen in den Bart, und ber Alte ließ fie unabgewischt.

"Bas bringt 3hr, herr Dbergespan?" fragte ber Raifer betroffen über ben feltenen Anblid.

"Baterschmerz und Batergrimm!" antwortete ber Ungar. "So eben trug man mir ben Sohn in's haus, ben jungften, ber Mutter Liebling, leblos, von Meuch= lern gräßlich gemorbet."

"Den Grafen Peter, ben schmuckten Reiter meines Sofs?" siel ber Kaiser stupig ein. "Und meuchlings getöbtet? — Er liebte das Bürfelbrett, er tosete gern mit ben Frauenzimmern; vielleicht ein Zweikampf mit einem unglücklichen Spieler, mit einem hisigen Nebensbubler?"

"Meuchler!" erwiderte der Unger fest und ftark.
"Er ging in der Nacht spät und allein vom Schlosse zur Stadt; der Hauptmann der Thorwacht scherzte noch mit ihm. Sein Säbel war in der Scheide, und kein Alpeshazy läßt sich schlachten wie ein Nind. Man fand ihn underaubt, und drei verschiedene Klingen gaben ihm die Bunden. Ueberfall rücklings, Meuchelmord, nicht anders, Majestät, und ich klage und sodere an Ungarn's Throne Gerechtigkeit."

"Bir wollen forgen, armer Mann!" lispelte ber Raifer unruhig bin und her gehend. "Aufet ben Schloß-

fapitan!" Doch ploplich flant er bordent fill. "Belch Gelarm in ten Gangen?" fließ er hervor. "Mordge-frausch, weibliche Stimmen! In ter Morter ergriffen, ver sucht er neue Opfer? Zieht Euere Behr, herr Dbergespan, und bolet bie Pandurenwacht!"

Die Flügeltbur ward aufgestesen, und bie Kaiserin selbst fürzte berein. Die großen Augen ber üppigen Geftalt rollten im Entsetzen, boch wogte bie nur balbverbullte, volle Bruft, die runden Bangen ließen todesbleich und die lüstern geschwollenen Lippen bedten in einer Furcht, die ihre Kübnheit, ihr Tret nie zuvor gefannt. Sie taumelte auf den Kaiser zu, faste sein Aleid in wilber Angst und fant fast an seiner Seite nieder.

"Sulfe, Siegmund!" freischte sie, "rette mich vor bem Bruder! Der Tolle will beine Raiserin ermorden." Der Kaiser stand verstummt, ber alte Ungar warf einen burchbohrenden Blick auf die Kaiserin; in den Saal flüchteten jedoch auch die Frauen, die Berzogin Elisabeth mit ihnen. Der Serzog Albrecht trat ein mit vielen deutschen und ungarischen Evelleuten, und mitten zwischen ihnen Graf Friedrich von Eilly, ein blankes Stilett in der Fast, sich Plat machend zwischen denen, die ihn zu fangen trachten, bis vor den zurüchweichenden Kaiser binan.

"Ja, ich will bie Welt befreien, bich befreien von ihr, bu schwacher Sausberr!" brullte ber rasente Graf. "Gib fie beraus, therichter Graubart; benn murgen muß ich bie giftige Natter, und sollte ich über ben faiser-lichen Leib zu ihr bringen."

Der Bergog und Stiber, ber Boimote, griffen

jugleich feine Urme, und feine fieberhaft aufgestammte Kraft schien erloschen in der Gewalt der Männer. Der Kaifer trat mit Burbe vor und faßte den Grafen fest in's Auge.

"Ihr seyd unser Schwäher, Graf," sprach er mit ruhiger Hoheit; "aber die Strafe des Hochverraths ist auch dem Blutsfreund unerläßlich. Send Ihr erkrankt? Hat der weite Ritt in heißer Sonne Euch befährdet?"

"Ja, ich bin frant; aber Blutdurft ift meine Rieber= pein, Racheluft mein Pulsichlag!" tobte ber Graf mit Babufnirfden. "D folde Unthat ift nie geschehen gubor. Bore nur, bu falter Konigemann. Beimfebre ich von ber Reise in's Baierland nach Schloß Ofterwiß. Tefdnigerin, Die iconfte Blume Des Reichs, finde ich nicht wieder. Sore, Raifer! Meine Beronita, meine Ber-Tobte ift fort. Die Diener gagen zu reben, mein Schwert awingt fie. bore, Raifer! Bermummte Sarnischtrager überficlen bas Schloß, bas iconfte Beib ber Erbe murbe gemißhandelt, wurde erfäuft gleich einer räudigen Sundin, erfäuft von den mitleitelofen Barbaren. Aber ich folgte wie ein hungriger Wolf ihrer Spur von Dorf zu Dorf; Ungarn waren's, ein beutscher Rittersmann ibr Rührer. Bis in bein Königsichloß leitete mich bie Spur, und fie thate, Barbara ichidte bie Unmenfchen. 3ch fenne ber Schwester tudischen Sinn; fie haßte meine berrliche Braut, fie verschmäbete die Schwägerin, beren Licht fie verdunkelte, die Diftel haßte die Rose neben fich. Darum laß mich gertreten bie Ratter, bie mich ju Tobe ftach, ober lege ihr schändliches Medeen = Saupt felbft auf ben Blod für Unichuld und Schonheit."

Athemlos hing ber Graf zwischen seinen Bachtern, bie ihn unterflügen mußten. "Die Unglückliche war ein schönes Fraulein," entgegnete Siegmund wie beschwichtigent, "aber nicht die Einzige, und ich meine, 3br, ber reife Mann, solltet nicht toben um solchen Berluft wie ein wahnstnniger Montscheinganger. Sattet 3hr boch nie von und bie Erlaubniß gewonnen, zu freien bie Techter Eures Seellnechtes."

"Bas tummerte mich Kaifer und Reich in ihrem Befit; Euerer Krone batte ich gespottet, gabe ber Strom feine liebe Beute zurud!" fiammelte tonlos ber Graf.

"Canftiget Euch!" fiel ber Raifer ein. "Nafet nicht gegen Schuldlofe. Gin unglüdlicher Jufall fnichte bie Blume, bie nicht in Gueren Garten pafte. Doch, bei meinem faiferlichen Saupte, bie Raiferin war nicht babei."

"So wist 3 br barum? So ift End bie Ruchlesigsteit tein Geheimnis?" wuthete ber Graf in neu auflobernten Flammen. "Schnell nennet meinem Grimme ben Mörber, wollet 3 br fieben unter ber Krone als ein Gerechter! Gebt mir ben Mörber heraus zum Schaffet ober zum Kampfe um das Leben!"

Ein junger, flaumbartiger Rittersmann brangte fich vor aus bem Rreife, fcblug fed mit ber Sand feine Bruft, und rief: "Ich that's! Diefe Sand ftief bie Bublerin in bas Baffergrab."

"Ulrich? Mein Cohn?" freischte ber Graf, und bie Gluthrothe feines Untlipes manbelte fich zu Schnee, und am Cfrich flirrend entfiet ibm bie Waffe.

"Es war eine gute That," fubr mit eifigem Zone ber junge Graf fort, "benn ber edlen Mutter Clobeth

Geift führte mich. Ihr wolltet ben Namen Cilly schänben, ben alten Stamm ber Sonneder beschimpsen. Diese knechtisch Geborne hatte Euren Geist mit Zaubertränken wirr gemacht, und trachtete — wir wissen darum — nach bem Leben Eurer Kinder, die ihren Hochmuthsplänen im Wege lagen. Unser kaiserlicher Ohm sendete mich hin, die Zauberin während Eurer Reise zu fangen und in den Gewahrsam unsers ehrwürdigen Großvaters und Stammherrn zu liefern."

"Raifer und Bater herrmann die Unftifter folder Unthat?" ftöhnte ber Graf.

"Alls ich bie Statte wieberfah," fprach ber junge Cilly weiter, "bie Kammer betrat, wo man bie eble Mutter einst erwurgt gefunden im eigenen Bett obne Spur bes Morbers, ba mar mir, als riefe mich ber Mutter Stimme jum Rachewerf und jur Gubne. 3d schleifte bas gefangene Beib gur Stelle, und bie Foltern bes Gewiffens auf dem glatten Beficht, geangstet burch Die Drohung eines martervollen Todes, fiel fie mir gu Rußen, bat um Erbarmen, fcwur: nicht fie fey bie Mörderin ber edlen Grafin Modrusch gewesen, wenn fie auch barum gewußt, und geftand - bes jungen Ritters Stimme bebte borbar, obgleich folge Ralte und Berglofigfeit fonft aus feinem gangen Befen fprach - geftanb, aus ihren Liebesarmen waret 3 br, Bater, 3hr felbft bingegangen an bas Bett Eures Gemable, und Eure, Eure Sand batte bas chle Leben ber frommen Mutter crbriicft. "

Schaubernd wandien fich alle Gefichter, und Graf

Friedrich that einen verhaltenen Kreifch, und verhüllte fein Antlit mit ben Sanden.

"Bas ferner geschah, liegt außer menschlicher Nechenschaft," endete ber junge Cilly. "Der schreckliche Augenblick übte feine Gewalt, und was gescheben, batte jeder gute Sohn gethan."

Eine Pause tiefer Kirchbosofille trat ein, bech balb unterbrach fie ber furchtbar Angeflagte. Gräßlich lachte er auf, machte sich gewaltsam los von feinen Nachbarn und griff ben Dolch vom Boben. "Mähr und alberne Fabel," schrie er, "dem Anaben einfludirt von ben gleisnerichen Majestäten! Thut Ihr, als wenn Ihr au Gett glaubet, und er Eure Sand ertoren, Missethaten zu rächen, die Euch selber nicht als Sünden gesten? Den Soln mißbraucht Ihr gegen ben Bater, und glaubt so wenig wie ich an einen Simmel, und liebt so gern wie ich, was die Erde beut, und was zu Ende ist mit dem Sarg. Inde. Doch, siedet Ihr meine Luft, will ich die Eure fieren, und gleich mir follet auch Ihr nicht mehr die Freude fosten, die das Leben gibt."

Mit wuthender Gebarde warf er fich gegen ben Kaifer Siegmund; aber ichen batte ber umfichtige Albrecht
bie Sand bes Dolchs gefangen, und ein Saunichlag bes
richgen Stebors warf ibn jur Erde.

"Berfet ben Tellen in Retten!" rief ber Raifer, intem er bie schwantente Raiserin in bas Rabinet führte; bie Damen folgten, bie Ebelleute brangten fich, in bed-niicher Freude, ben bedverratterrichen Bermantten bes Kaufers ju zwingen und zu binden; an ber Saaltbur aber ichmiegte fich bie belbe Gurtelmagt, auch eine reiz-

volle Beronika, aber reinerer Art, an ben Gatten, ben beutschen Wassenmeister Tirna, und flisterte erschüttert: "D mein Freund, wären wir daheim geblieben in unserer reblichen Stadt! Was sind alle Schrecken unserer Jugend gegen das! Und doch betet man hier auch im Gotzteshause, und man glaubt auch hier an den Herrn und die heilige Jungfrau. Mir ist als damals, wie die Pest um uns wüthete. — D Stephan, bitte den Herzog, daß er uns voran reisen läßt, ehe die Angst mein Herzachsste."

Beruhigend antwortete Tirna: "Langmuthig läßt der himmel oft dem Frevler Zeit zur Buß und Besserung. Doch wenn der Sündenknäul mit jedem Tage wächet, dann ruft er plöglich halt und wickelt ab, und straft auf ein Mal alle frühere Schuld. Bleib fill, mein trautes Beib! In dreien Tagen reisen wir, und über fromme Seelen haben die bösen Geister nirgend Gewalt, denn ihr Engel ist mit ihnen überall!"

Schon zog sich ber Abend langsam zurud vor ber höher steigenden Racht; seine bleiche Fahne fank im Westen vor dem dunkeln, sternbestreucten Panier der ernsten Regentin, vor welcher sich Alles birgt, was Freude am Lichte hat. Schwül lag die Sommerlust selbst auf den Bergen; denn kein kühlender Windhauch führte die Gluth hinweg, die der Lag zurückgelassen. Im Königsschlosse war es schon still geworden, die Gänge und Borhallen lagen öde da; von den Schwesgereien des langen üppigen Festmahls bezwungen und erschöpft, hatten

herren und Diener bie fublen Kammern, Die weichen Faulbetten gefucht.

Im Seitenflügel, welchen die Frauen bewohnten, fand fich auf ber unterfien Stufe ber Saupttreppe ein Menich lang bingestrecht und mit seinem Kerper ben Aufgang versperrend; ein fremter ware zweiselbaft geblieben, ob es ein sorgsamer Cunuch, ber Wache hielt, ober ein Trunkenbelt, bem ber Jufall ben Rubeplat gegeben. Er schien zu ichlasen; benn er regte fein Glieb, und seine langsamen Atbemzüge waren herbar in ber weiten Stille.

Ein Rammerling, welcher ein Windlicht trug, idrett zu ber Treppe, mit ibm tam ber beutide Baffenmeifter bes öfterreichlichen Serzogs. Der faiserliche Diener fiutte und beleuchtete ben Liegenden.

"Auf ba, Bupto!" rief er. "Du baft bir eine barte und ungiemliche Schlafftatte auserieben."

Der Narr bob ben Kopf und legte ibn wieder nieber. "Store ben Schlaf nicht, in welchem Engel mit
bem Menichenthier plaubern, Bory; benn es gibt feine größere Gunte auf Erven," -- murmelte er. Der Kammerling bob ben Auß und fließ feine Spipe beftig gegen bie Weichen bes Zaulen, so bas biefer mit einem geuen Schrei fich schnell aufrecht septe.

"Bilfft tu auf, trunfener Cobn ber Sundin!" ichalt er zugleich. "Gude ichnell beinen Etrobiad, ober bie Petifche ftraft, bag bu ben Dienft ber Natferin binberteft!"

"En haft von ter Maichat brav gelernt, wie man bie Conabelicup gebraucht, Borp!" entgegnete ber

Narr, mit flarren Augen aufblidend und sich die Seite reibend. "Kaum glaublich bunkt's, daß foldes Mark in bem Schienbein eines Frauenknechts geblieben. Run paffire schnell; denn der Hundin Sohn hat scharfe Zähne und hätte dir die Natur Baden geschenkt, mögte ihm ein Biß gelüsten."

"Schlechtes Thier bu!" murmelte ber Rammerling vorbeifleigend; als aber ber Baffenmeister folgen wollte, faste ihn bes Narren burre hand am Knie. "Der da muß ben Bettvorhang luften und bie Muden verjagen," fagte er; "aber was fur ein kaiferlicher Dienst ruft benn bich, Freund Stephan?"

"Die Frau Kaiserin hat mich zu sich entboten," antwortete der Wassenmeister. "Sie will morgen eine große Zagd halten; mir foll das Jagdgeräth gnädigst anvertraut werden, und ich soll vor Tage noch der gnädigen Majestät Besehle zur Aussührung bringen." — "Frau Barbara ist eine kundige Jägerin!" antwortete der Narr, die Hand sessen sie eine kundige Jägerin!" antwortete der Narr, die Hand sessen sie fürchtet nicht den seisten Bär, nicht den hisigen Luchs, nicht den schlanten Kater, weiß die Falle zu stellen, versieht sich aus's Jagdnet und die Wolfsgrube, auf Köder und Fährte. Aber sie hat der gedienten Jäger so viele, daß ich dir rathe, thue solch Geschäft bei Tage ab, willst du Ehre einlegen; könntest sonst für stelle Bolzen wählen und Pseile, denen die Febern ausgegangen."

"Scherze nicht zur Unzeit, Narr!" fiel Tirna ihm unwillig in's Bort. "Frau Barbara ift Mutter meiner edlen Herrin, und Gehorsam meine Schuldigkeit." "Teutschmann," flisierte ber Narr, "lobt man in eurem frommen Lande auch Adam's gehorsamen Apfelbiß, ber uns allen ben Tob auf ben Nacken gesett? Und hätte ber Ilhoshazy, bessen Blut bu sahest, nicht klüger gethan, seiner Mutter zu gehorsamen, bie ibm gewiß oft gesagt: Sobnsein, geh zu rechter Zeit zu Bett."

"3d versiehe mich nicht auf bein Wortspiel; boch will ich nicht langer aufgehalten fepn," antwortete Tirna unwirsch.

"Und bein armes Beiblein foll warten im falten Bett?" fragte Bugto fcarf und baffig.

"Sie gurnt nicht, wenn ber Dienft ben Mann ruft!" -

"Der Dienn!" murmelte ber Narr, Die Sand lofend. "Run, fo fpringe bin, bu Dienfifertiger, und wohl befomme bein Eifer ber fleinen, ehrlichen Frau."

Der ungeduldige Kammerling führte feinen Gefahrten weiter hinauf, und ber Narr faß bald wieder allein im Salbbuntel und hielt feinen Kopf geftütt auf beide Urme und Knie.

"Sie find nicht werth, daß sie die Sonne bescheint, Alle, Alle!" murmelte er in sich binein. "Rie war ich mehr ein Narr, als da mein durres, eingetrochnetes Berg noch ein Mal lebendiger schlug, als ich in diesem Deutschen etwas Absonderliches zu erkennen wähnte, das mir eine ungewohnte Juneigung abgewann. Unter ber Bärenhant lauscht also auch ein Jucks; die Rinde raub, sest wie Eichenbolz und doch das Mart verdorben, saul. Er weiß, was seiner wartet, und wie sollte er nicht?

Ift er boch ein ganger Mann und bat bie fuße Traube schon gefostet. Und boch ging er? Alfo auch luftern, neugierig, veranderlich, jammerlich wie das gange Menfcengeschlecht, vom Raifer bis gum Anecht Diener bes Mugenblide. Stolzer Narr, lache, baß bu nicht bift wie fie. Die fdwere Jugend fehrt bir Ginfachheit und machte bich falt wie Bergwaffer, bas fich burch raubes Geftein arbeitet; als bie Natur bich aus Staub jufammenknetete, war fie gnädig und chrte bich, benn fie gab in ber Gestalt bir ichon eine Bunberarznei gegen folch giftige Bogelbeeren. - Er ficherte boshaft. - Früher batte ich gern getauscht; bamals war ber Rarr noch ein Rarr. Sett freue ich mich am Buschauen ber Menschenthorheit und Menschenfundhaftigkeit, und werfe nur je zuweilen einen Dorn auf ben glatten Weg, bamit ber gestochene Suß fich erinnert, bag nicht Alles geheim ift, was fie gebeim glauben. Rur von dem armen Grafen Peter hatte ich nicht wißeln follen vor dem Dhr der gewaltigen Frau Barbara. Bufte ich boch, daß die reichbegabte Dame wie ein Befuv ift, und ich ftand ja mit dem Bajba einft an bem Sollenberge, und fah von fern gu, wie die fiedenden Strome Butten fragen und Beinberge, Menschen und Bich. Bas fummerte es bich, bu Rarr, baß ber trunkene Junker plauberte von bem gelben Feuer= fledchen über bem weißen Anie einer Raiserin. Seine truntenen Gefellen hatten's für einen Traum gehalten, und ich, - Pfui, Rarr, bas war ein boshafter Streich, wenn er auch bem fillgewordenen Geden viele Tollheiten und Schmerzen erspart. - Es ift broben gang rubig geworden!" begann er wieder nach einer tiefen Paufe;

"bas Ungenehmfie thut ber Menich immer fill, und er tbut's fo aus Reit, weil er's nicht theilen mag: wenn er bem Rachbar bie Aevfel fichlt, wenn er betet, baß ibn Gott mehr fegne, ale Undere, und ten Saulen einen Chat finden laffe, wenn er minnet und wenn er fich begraben lagt." - Er fab fich nachtentlich runt um. -"3d modte ber bigigen grau Parbara mett maden, bag fie ein Bigmort fo ernftlich nabm und bie Bluticuld bes Illyesbago gur Salfte auf mein ichmades Rudgrath padte. Trifft bod bie Beiber nichts empfindlicher, als wenn man ihnen eine Schaferftunte gu nichte macht ober fie in einer Comabrete unterbricht. Giebe ich gum Raifer und fpreche: Die Frau Raiferin mochte von ibm fich gern noch ver Mitternacht Beichte figen laffen ? -Coleice ich gur fleinen beutiden gran ? Die Beibien von bort follen wie buifitifde Mordteufel fecten, wenn es ibr Sausrecht gilt." - Er fcuttelte bas Saupt, fo bag bie Schellen flangen. - "Salt an, Rarr! bu fonnteft bir felber bie Baftonnate bereiten, gu ber bu fur Unbere bie Ruthen geschnitten. - Aber fill bier figen laft mich's nicht. 3d modte erborden, wie fold beutider Bar feine Liebkofungen anbringt; und - er bat fein Meffer fur mich blant gemacht, bat vor mir genanden gegen buntert tolle Botfe! Da fann ich auch ein Mal Bacht ficben fur ibn unt, wenn er nun ein Mal ten Becher am Munte bat, bintern, bag ibn Zemant fiere." -Borfichtig legte Bupto Die Schellenfappe ab und bie Glodenflicfel, und perbarg Beibes binfer bem gebrebeten Cautenfuße ber Treppe, Langfam flieg er bann aufmarte, und ichlich laufdent in ber Gallerie binab, an jebe Pforte fein Ohr brudend, boch unbefriedigt überall ben Ropf schüttelnd, bis er an einem Bintelschnitt bes Gebaudes in einen geschloffenern Gang trat, wo gangsliche Racht herrschte, und er mit ben Sanden vorweg tappen mußte, um mit seiner Stirn nicht ben vorsiehensben Strebepfeilern zu begegnen.

"Salt! Klang nicht hier Lebenston?" flisterte er, haftig sich an ein kleines gothisches Pförtlein drückend. "Bei den eilf thörichten Jungfrauen, in den Marmor-badern der gekrönten herrin spülen heiße Nymphen noch ihre Glieder im Eiswasser. — halt! Zungenkampf bei dem verschleierten Geschäft? Beim Sanct Georg, ein Nordwinds-Baß zwischen dem Oftwinds-Gezisch? Alle Geister der Mitternacht seven uns gnädig!" —

Er frummte fich gleich bem Bogen eines Ralmuden, um fcarfer borden zu fonnen; ba murbe bas gefchnitte Pfortlein machtiglich erschüttert und fracte im Riegel, und bebend fprang er fort auf feinen Goden binter ben nachften Pfeiler. Gin Rarr feiner Urt mußte viel erlebt, geseben, beachtet baben; boch was er jett erschauete, war ibm neu, benn er fühlte in bem furgen Raum einiger Sekunden Gis und Gluth brei Male wechselnd über feine trodene Saut ftreiden. Das Vförtlein fprana auf, und ein großer Schatten flog beraus, prellte gegen= über an einen Bandpilar und fant mit einem fcweren Athemauge wie in fich gufammen. Gine blendende, Die Sehfraft faft ertobtenbe Selle brang binter bem Schat= ten burch die schmale Deffnung, und eine bobe weibliche Geftalt, aller Gewander beraubt, eine Juno, wie fie vor Paris auf bem 3ba ftand, Schwangefieber mit Rofenblattern beftreut, nur obermaris umflattert vom reichen ichwarzen Saargewolf, ericien auf einen Augenblid im grellen Lichtfirom; bann tonte ein weiblicher Bornfreifd, und Alles wart Racht, und bas Pfortlein fiel in's Gefimme. Der Rarr fiand wie leblos ta, aber nur eine Minute lang, bann tappte er ichnell um ben Pfeiler und ale feine Sant einen menichlichen Urm gefaßt, flifferte er angfivoll : "Tirna, Freund Stephan, mach bich auf! Butto ift neben bir. Muf, ermanne bid; fur und beite ift tiefer Plat ber ichlechtefte in ber Belt, benn nach foldem Blit tommt ber Donner= feil." - Und ben Ergriffenen , ber ibm nicht Untwort gab, mit Reuchen und Auftrengung aufziehend vom Boten, rif er ibn mit fich fort weithin ben fcmalen, finftern Gang entlang, bis ju bem Rante einer engen Bintel= treppe. Sinunter mant bie Schnedentreppe fich in einem ber Edtburme bes Schloffes, und ibre lette Stufe berührte eine fleine Gifentbur, welche gu bem Quartier bes Rarren fübrte, ber bei ber leberfullung bed Gic= bautes burch bie gabllofen Gaffe mit bem ichlechteften Bintel batte vorlieb nebmen muffen. Das enge, aber bobe Gemach batte raube Steinwante, und wenige robgefdnitte Mobilien füllten ce; eine gweite noch fcma-Tere Gifenthur zeigte geöffnet einen noch engern und triffern Raum bancben, mit einem Strobfade und einem Schafevels barüber, Buglo's Schlaffiatte antentent ; es mochte früber bier bie Wohnung eines Rerferinechte over wohl felbft ein Bewahrungeort für weniger beichwerte Wefangene gewesen fevn.

Der Rarr hatte feinen Begleiter binein gezogen,

ihm einen Schemel untergeschoben, machte Licht und beleuchtete mit ber Lampe jest neugierig seinen Fang, jedoch zurücksahrend vor der Todtenbleiche der Bangen bes Deutschen, durch welche dessen flarre fieberhaft glustende Augen noch einen unheimlichern Ausdruck bekamen.

"Mann, was hat man mit dir gemacht?" rief der Narr verwundert. "Bift du fischen gegangen und selber in's Netz gefallen? Dein Koller, deine Aermel sind naß wie ein Pudelhund, den man in den Fluß geschickt, und hier — meiner Seel, ein Stück deines Mantels hängt in Fetzen. Das müssen gar scharfe Fischhaken gewesen sepn, in welche du gerathen."

Der Waffenmeister war durch das Licht jur Befonnenheit gekommen, ftrich sich mit der Sandsläche über das Geficht, als wollte er seine Sinne gänzlich frei machen, und ftand dann rasch vom Schemel auf.

"Nicht also, Freund Stephan!" sprach ber Narr hastig, ihn wieder nieder drückend. "Se, du magst wohl wundersamen Spuck geträumt haben, und kannst dich noch nicht aus dem Nachtgespinst wickeln. Sier in der Kanne ist ein Nest guter Menesch, der dir jedenfalls bekommen wird." — Tirna schob die Kanne unwillig zuruck, Busto rückte jedoch schnell den klotzigen Eichtisch ganz dicht vor seinen Gast und setzte sich oben darauf, also den Deutschen im Winkel sessen.

"Dein Spaß kommt zur Unzeit!" fuhr ba ber Waffenmeister auf. "Laß mich gewähren, ober ich versgesse unsere Freundschaft. Fort muß ich zur Stelle, muß zu meinem Herzog; zu abscheulich war der Schimpf, ber mir angethan."

"Ein Schimpf und ba oben, wo es so eben fputte wie im Paradiese!" fiel ber Narr flupig ein. "D er- gable, Freund; bes Narren Muble bedarf foldes Waffers."

"Sagen?" entgegnete heftig Tirna; "bie Scham wird mein Geficht verbrennen, als war's ein Machenantlig. 3ch tonnt's felbft meinem Beibe nicht vorer= gablen."

"Bir zwei find Manner, und nimm bie Salfte meiner Frechbeit fur beine Scham, bann wird's icon
gleiten, und über bem mochte es gut fepn fur bic,
wußten Zwei um bie Mahr biefer Racht." — Die ftadelnte Reubegier fpiste babei Busto's Obr und trieb
ihm bie kleinen Augen hervor.

"Es ift arg, was fich folde herricaft erlauben barf," murrte ber Deutsche, "weil fie nur gewohnt ift, knechtisch Gefindel vor ihren Füßen kriechen zu sehen. Aber fie muß nicht den freien, ehrlichen Mann mit ibren knechten verwechseln. Er buldet's nicht in Stille und Schen, so wahr mich eine fromme Mutter gebar.

"Erzähle, erzähle!" fiehnte ber Narr wie gemartert.
"Run ja boch, foll's boch gang Ungarn hören, mein Serzog und ber Kaifer selber. Richt zu einer Ruftsammer führte mich ber tückliche Mammelud; einer Zose übergab er mich, und bie ber anbern, und bie ber britten; burch Zimmer voll blendender Lichter, voll Gold und Seitenfioff ging ich and Sand in Sand wie ein Zeberball. Zulest ließ man mich fleben in einem Gemach voll Dammerung, ein feiner Purpurvorbang mir gegenüber, burch beffen Seibe es schimmerte wie hundert Sternlein. Alles fill rundum und eine lange

Zeit, in ber ich auf bas Erscheinen ber Majestät gehofft! Plöplich ift es wie Platichern im Flußbett, ein Ungstetrei, Gulfruf, zulest gar wie Tobesstöhnen. Erschrocken sturze ich vor, ber Borhang weicht, ein weites Marmorbassin, eine Ertrinkende barin. Ich greise zu, rette, trage die Leblose auf den Divan, will hinaus, Delsende herschreien. Die Todte ist lebendig; es halt mich wie in Ketten, faßt mich, frisch und hell klingt die Stimme, Worte hore ich, Bitten, Befehle."

Der Deutsche bielt inne und brudte ingrimmig bie beiben Faufte in feine Augen. Der Rarr lachte fchal= Iend auf. - "Potiphar und ber alberne Joseph!" rief er. "Es ift boch nichts Neues auf Erden. - Aber bas wollteft bu laut machen ?" fette er raich und ernfthaft bingu. "Dummer noch war' es , als beine flucht aus Baffer= und Reuersnoth. Laut machen bas ? Und beine Ebrlichteit verlachen boren und - Freund Stevban, baft bu ben blutigen Illveshagy vergeffen ? - Es wird mir gar wunderlich bang bier im Steinloch, und ich mochte, wir waren beide im Freien, unten in ber Raigenftadt, ober noch lieber, wir lagen beute Racht, in unfere Bunda gewidelt, auf bem fcmutigen Stroh ber fclechte= ften Cfarba bes schlechteften Dorfs im Königreich." -Plotlich bob er ben Ropf, that einen fühnen Sat bom Tischblatt berab, fuhr an bie Thur und ichob behutsam ben innern Riegel bor.

"Hu! wie mich friert, als lage ich in beinem faiferlichen Wafferbade!" murmelte er in tödtlicher Angst. "Bei dem Ohr des Malchus, da raffelt schon eine Sabelscheibe auf der Treppe. Ein Narr und ein Prophet find Geschwisierkind. Sorst bu, wie die Sporen klirren auf dem Gestein? Das ift Pharao und sein Arieges-wagen. Fort, hinein da auf meinen Strohsad!" — Bebend hatte er ben Tisch zur Seite gerückt, ben Deutsschen fraftig gesaßt und gegen das Kammerlein gezogen.

"Barum verbergen?" fragte ber Baffenmeifter unwillig. "Sangt eine Schuld an mir ober eine Schande, bie bas Licht ichenen mußte."

"Still!" feuchte ber Rarr. "Baren Peitsche und Galgen nur für die Schuldigen in der Welt, lebte es sich nett und leicht auf der Erde. Still, willst du mir, der dich lieb bat, eine schwere Stunde ersparen." — Tirna ließ sich in das duntele Lech schieben, dessen Pförteben der Rarr mit hast verriegelte; dann sah er scheu umber, warf die Kanne um, daß der rothe Wein den Tisch überströmte, schob den Riegel der Thür wiederum auf und nahm Plag auf dem Sessel, Arme und Lopf auf des Tisches Rand gelegt, indem er die widerlichsen Tone eines Schnarchenden hören ließ.

Das feine Ohr bes Schlauen batte fich nicht getäuscht; benn wenige Minuten spater wurde die Thur aufgeriffen, und sein Serr, Stibor ber Beiwobe, trat gebudt burch bie niebere Pforte.

Einen Augenblid lang flog ber Flammenblid bes Magnaten in ber Steinkammer umber, bann trat er zum Tifch, fein Faufichlag traf Butto's Raden, und biefer fubr guafend in bie Dobe, fiel hinten über zur Band und glotte ben riefigen herrn mit weitaufgeriffenen Augen an. Wie vom Erkennen bes Gebieters

elektrisch getroffen, sprang ber Schlaue alsbann auf und warf sich ihm zu Füßen und küßte seine Sabelsscheibe. "It es schon an der Zeit?" stotterte er. "Soll ich die Stiefelriemen lösen, den Gurt abschnallen? Es ging hent heiß zu überall, aber du sollst sogleich im Bett sepn, Herr."

Der Woiwode lachte schallend auf. "Doch nicht auf beinem Sack, du Narr?" fragte er. — "Ich bin bei mir, wahrhaftig, das ist nicht deine Kammer, Herr!" sagte Busto verwundert umherschauend. "Und da schwimmt die schöne Gottesgabe; wie ist mir denn?"—

"So frage ich bich, bu trunkene Sau," bonnerte Stibor; "und warum gabst du dieses Aleinod der Diesbeschand Preis?" — Er hielt dem Narren seinen klinsgenden Kopfputz entgegen. Butto that erschrocken, fragte aber sogleich mit listiger Miene: "Sast du schon geschlasfen, seit das Mahl vorüber, edler Bajba?"

"Und ichliefe noch, wenn der Zofen Poft und mein Umt mich nicht geweckt."

"Du weißt, ich bin ein nüchterner Anecht," fuhr schnell und froh der Narr fort, indem er sich vom Boden hob und dreift seine Schellenkrone nahm und auffeste, "wer selten tanzt, dem kommt leicht der Schwinzbel; stille Jungfrauen brennen am heißesten, faßt sie die Liebesfackel; so muß auch mir des Kellermeisters Besperz-Trunk heute zu heiß gewesen seyn, denn du könntest mich spießen lassen, und ich wüßte dennoch nicht zu sagen, wie meines Hauptes Haupt in deine Hand und ich auf diesen harten Schemel gekommen ware."

"Bo ift beine neue Bekanntschaft, ber beutsche

Baffenmeifter? Bo fabft bu ibn gulett?" fragte jest ber Boiwobe mit icarfen, foridenben Bliden.

"Der Ciegapf vom Biener Burggiebel? Bo wird er fepn? 3m Bett feiner Frau; bas trage Boll liebt ber Subner Beife." —

"Dummtopf!" jurnte Stibor wild auf, "ibr Ernst ift Larve so wie ibre fromme Zucht. Mir ist's Luft, biesem herzoge, wie seinem frechen Dienstmanne einen Faustschlag mitten in's Angesicht zu geben, woran sie erstiden mögen. Dein träger, züchtiger Gesell wird gesucht im ganzen Schosse. Er war im Frauenbaus, ber Pandur sab ibn berein geben, nicht wieder heraus. Die Kaiserin ist von dem Schurken im Lade überfallen worden, und ehe die Sonne auffliegt, muß der Lochverrath an der Majestät gelöscht seyn, muß der tolle Schurke boch bängen am Ibor des Schlosses."

"Der Dentiche die Majestät überfallen?" lachelte wie ungläubig ber Narr. "O ber alberne Tropf! Die Manier war grob und beutsch; batte er mich gefragt, wurde er auf leiferen Schuben gegangen fenn."

"Sonft bat ber Rarr fein Efelsobr überall; beut, wo es zu verdienen galt, lag bas Taulthier auf bem Obr. Mach' bich auf, feriche im Schoffe, in ber Stadt Zehn neue Dufaten find bein, spureft bu mir ben Schacher auf, lieferst ibn mir; benn ich babe Grund, die faiserliche Frau mir jest besonderst zu gewinnen. Der Deutsche muß hangen am Thor, baß ihn ber stolze Berzog erblickt, so wie er vom Bette zum Fenster tritt. Zwietracht wird bann noch vor dem Abschiebe neu auffadeln zwischen bem Kaifer und biesem fremben Erb-

foleider. Rubre beine Safenlaufe, Rarr, willft bu ben Preis gewinnen; benn beine Beit ift furg. Dit bem Frühlicht mußt bu fort nach bem Schloß Betto gur Frau Dobrochna, ihr anzusagen, daß sie mich und ein Dutend Gafte erwarte, die bobmifchen Berren, Die ich foniglich zu bewirtben gefonnen. Bable bir brei Preß= burger Reiter aus, bie bich geleiten mogen." - "Rur bie Augen auswaschen zuvor, baß ber Wein ben Spion nicht binbert," ftammelte Butto geschäftig. Der Boi= wobe ging gebüdt wieder burch die Thur und warf fie hinter fich in's Schloß; ber Marr aber laufchte lange mit Borficht, bis vom Raffeln ber Gabelicheibe nichts mehr ju boren war; bann trat er an bas Pfortden gu feiner Schlafftatte und flopfte. "Freund Stepban!" rief er, "haft du geborcht, und bat es bich gefitelt an ber Salstraufe?"

"Deffne ichnell, um Gott!" antwortete Tirna's Stimme. "Führe mich auf bem furzeften und ficherften Bege jum Schlafgemach meines herrn, bes herzogs; hier ift nicht Zeit zu verlieren, benn es gilt die Ehre, bas bochste Gut."

"Den hals gilt's, Freunden, und bas ift mehr. Ein Schritt aus meinem Thurme, und ber neueste Strick wird beine Ordenskette, von der weder der Kaiser noch Desterreichs ganger heerbann dich zu retten vermag."

"Bas fümmert's bich!" tobte der Deutsche. "Deffne, ober ich zertrümmere die Thur und verrathe deine Narrsheit an beinen giftigen Serrn."

"Du bift ein ftattlicher Mensch, aber fein Rolanto, und bie Thur meines Prunt = Cabinets ift von gutem Eisen," antwortete rubig ber Narr. "Ich habe nun ein Mal eine seltsame Liebeswuth für bich Undansbaren; meine Gurgel wurde eng werden wie ein Nabelebr, fabe ich bir bie Luft abschnüren, und ich mußte mich blind weinen, begegnete mir beine kleine Frau im Witt-wenhaubchen. Rranken Kindern gibt man die Urznei mit Gewalt; brum bleibt ber Kriegemann bes Narren Gefangener."

"Schurfe! fo loden bic Dutaten? fo willft bu, Falicher, mich bem Bajda überliefern?" wuthete ber Deutsche.

"Kann seyn, kann nicht seyn, wie's mein Verfland befiehlt. Las bir die Zeit nicht lang werden, Freund! Die Gefellschaft der Natten und Mause da brinnen ift immer noch angenehmer, als die der frächzenden Nabenscharen, wenn man hoch im Winde baumelt." — So verließ auch Busto bas Gemach und verschloß und verzriegelte die Thur mit Sorgfamkeit von außen.

Ein schnellerer Wandel ift taum auf Erden bentbar, obgleich sie das Reich ber Wandelbarkeit ift, als ihn das Auge bes Zuschauers verwundert in Ungarns Kenigssisse fand, nachdem die Sonne einige Stunden lang die Stadt Ofen neu erleuchtet batte. Wo war der Jubel und die Herrlichkeit von gestern, wo der Beckerflang, der weithin schallende Lärm der endsofen Orgien, wo die Zestmust und wo die hundert lusiglübenden Gesichter? — Konnte das fleine Abenteuer zwischen einem dentschen Wappner und einer galanten Trau se allgewaltig auf diese Tau-

fenbe, bie fich in Froblichkeit zu tauchen bis über bie Scheitel aufammengeftrömt, forent und verlegend ein= wirken? - Doch war es alfo; benn biefe Frau war eine Raiferin. - Eine unbeimliche Lebendigkeit trieb ibr Befen im Schloffe. Panduren und Saibuden wanderten mit Gile aus und ein; Sufaren famen einzeln an und ritten wiederum ab; bie Sofheren begegneten einander mit verfförten Gefichtern und wagten nur burch ausge= taufchte Blide fich ihre Gebanten mitzutheilen. Es ging das beimliche Gerücht leife von Dhr zu Dhr: die Rai= ferin liege todtfrant aus Ingrimm und Buth, fie habe bem boben Gemahl einen Fußfall gethan und von ihm grause Rache für ihren Beleidiger erfleht , habe auf bas Muttergottesbild geschworen , nicht früher bem Gemah! ihr Angeficht ju zeigen, nicht Tafel und Bett mit ihm an theilen, bis ber Schander ber Majeftat Die frechen Mugen gefchloffen, welche gur Ungeit weit offen geftanben. Die unggrifden herren fdmungelten unter fich, ftrichen lächelnd bie langen Schnurbarte und meinten, es muffe eine Staatereform nabe fenn, benn bie Raiferin fcheine ben Ronnenschleier lieb gewonnen zu baben. Die Frem= ben fattelten und vacten, benn was ihnen von ber Ge= fdicte ber Grafen Cilly und von biefer Racht zu Dhren gefommen, wedte bie Sehnsucht nach ber Beimath; be= fonders aber fab man bie Deutschen verdutt und wie betäubt zwischen ber Unruhe umberschleichen, und Un= behaglichkeit und verschlossener Unwille fprach aus ihren ernsten Gefichtern, wo fie im Zwiefprach aufammen ftanben. -

Die milbe Bergogin Elifabeth faß in ihrem Rlofett

mit geftüßtem Saupte, und ber Serzog Albrecht fchritt mit finfieren Mienen, von innerer Unruhe fichtlich gequalt, auf bem Getäfel bin und ber, trat zu Zeiten schweigend an das Jenfier und ließ sein Auge besorgt über die Schlofbose bis zum Thore freichen.

"Elisabeth," fprach er jest, vor der erlen Gattin fiilstehend, "nie bist du meinem Serzen theurer gewesen, nie mir so hold und lieb erschienen, als seit diese trauzige Sonne und weckte. Elisabeth, wie kenntest du so rein und herrlich erwachsen auf diesem traurigen Boden? Wie konnte das Seiligthum beiner Seele unverlest und fleckenles bleiben in diesem Gomorra, wo man Bürfelspiel treibt mit Ehre, Leben und Scham? Daß du so geblieben, daß ich in ein beiliges Serz mein Bertrauen legte, habe ich erst würdigen gelernt, seit die eigenen Sinne hier saben und hörten, was ich vorbin für lügendaft vergrößerte Mahr gebalten. D sprich, welche wundertbätige Patronin wirkte, daß in solcher Pestlust und auf selchem Baume diese gesunde, reizvolle Frucht erwucht!"!—

Die Serzogin reichte bem Gemabl ibre zarte Sand und fagte bittend: , Schweige bavon, mein ebler Cerr! Der himmel gab mir bie Mutter; ber himmel ließ fie mich bassen und mich aus ihrer Rabe flosen, ber hummel wählte mir ben Gemabl, besten berz bem meinen verwantt war, ber früh als mein Schupengel mir erichien und nich vom Berberben rettete." —

"Ere nennet fich teine Mutter," fuhr Albrecht beftig fort, "aber schwer wird ter Glanbe baran; benn ting ter Doinbuich je ben Apiel? Der alte Obergespan ift ben Mörbern bes Sohnes auf ber Spur. Wenn es wahr gemacht wurde, was die berauschten Magnaten sich schon juzurusen wagten. Ungarn's Arone ist schon oft in Gesahr gerathen burch die Windsbraut dieser heißen Köpfe, und Bater Siegismund ist alt geworden. Und bieses nachtumdunkelte Ereigniß! Ift es weiblich, ist es faiserlich, auszurusen vor einem ganzen Hose, vor einem ganzen Bolke, was der züchtige Frauen-Gedanke kaum zu benken wagt, was auf der zarten Frauen-Lippe eisig erstarren müßte, forderte eine Marter das Geständniß?"

Die Herzogin senkte erröthend das schöne Auge; da öffnete fich bie Thur und die todtesbleiche Gürtelmagd Beronika, des Waffenmeisters Frau, flürzte herein mit schwankendem Eilgang und warf sich der Herzogin zu Füßen, die sie mit einem Schmerzensschrei empfing. Albrecht jedoch faste die Sprachlose fogleich in seine Arme, hob sie auf einen Sessel und rief dabei mit Entstehen: "Unglückliche, sprich! Ift er gefunden, hat der Ehörichte sich fangen lassen?"

"Er ift es nicht, er ift verschwunden, ift verloren!"

ftammelte bie Gefragte.

"Gelobt fey Gott!" fließ ber herzog aus beschwerter Bruft hervor; doch Beronita schien durch diesen Ausruf alle ihre Sinne wieder bekommen zu haben, denn fie richtete fich erstarkt auf und ihr Auge suchte verwundert und vorwurfsvoll das bes herzogs.

"Auch 3hr wunfcht fein Unglud?" rief fie aus. "Doch nein, wie könntet 3hr vergeffen, was er gethan fur Euch, wie er ju Eurer Nettung half, als 3hr, noch

Blumenhagens gefammelte Werte. XIX. 26. 17

ein Knabe, gefangen gehalten wurdet von Eurem Bormunde, wie er blutete neben Euch, Euch zum Schirm im Mährenlande? Bie tonntet 3br vergeffen seines treuen Sinnes, seines frommen Gemüths, und wie er Euch bochgehalten über Alles, mehr, als Blut und Leben, als Beib und Gut? Und 3br sieht hier ruhig, thatlos, indeß Euer treuester Diener versolgt wird, schon ergriffen ist, geworfen in das schrecklichste Gewölb dieses fürchter-lichen Sauses, vielleicht zum martervollen Tode gesschleppt wird und Guren Namen vergebens ruft."

"Schone bich, armes Beib! 3winge ben wilben Schmerg, ber bich tobten fonnte," bat bie tiefergriffene Bergogin.

"Töbten?" fragte Verenita. "Bobl mir fo, wenn er babin! Könntet 3 br leben nach Eurem Serzoge? — Aber ber Ferzog muß ibn schaffen, suchen, schirmen. Bozu ware er anders ber Machtige geworden? Bozu hatte er in Sanct Stephan gelobt, ein Schirmheir ber Unschuld zu seyn? — Gib ihn mir wieder, herr! 3ch knie vor bir, eine Baise, bie es um bein Seil geworden. Mein um bich gemerdeter Vater, meine um bich in Gram gestorbene Nutter knieen neben mir und ferbern von bir ihren Sohn, ber ihrer Tochter bad Midd wiedergab und ihr bie Mutter und ben Vater ersepte."

"Sep verfiantig, Beronita," entgegnete ber Bergog milte, "er ift nicht in ben Sanben feiner Zeinde, barauf mein Zurstenwort. Der Kaifer wurde nichts thun in biefer gar schlimmen Sache obne mich. Aber wohl uns allen, taf er gludlich entsloben; er erspart uns eine bose Berlegenheit; benn was wiegen die treuesten Dienste

fold schwerer Anflage gegenüber." —

Auf Beronika's Angesichte brudte sich das höchste Erstaunen aus. "So könntet Ihr ihn ich ulbig glausben auch nur einen Augenblick lang?" fragte sie mit Heftigkeit.

Der Herzog zuckte die Achfeln und fagte so fankt, als thunlich: "Auch der beste Mensch hat seine Unglückstunden? Welche menschliche Bernunkt könnte solche gräßliche Anklage ersinnen ohne Grund? Es ging gestern wüst her an allen Tafeln. Ein Jrrthum konnte ihn auf diesen glatten Weg führen. Der Rausch weckt Leidenschaften, die das Gefährlichste als das Wünschens-wertheste sehen lassen."

"Sabt Ihr je den Stephan trunken gefunden, herr? Wer dem Gaumen zu Gefallen seine Seele unfrei macht, setzt sich unter das Thier; so sprach er immer. Und zuchtlos der Stephan? Sein Wort selbst war wie ein frommes Kind, und wo wäre Glaube und Treue in der Welt, fände man beide nicht mehr in der ehelichen Kammer! DIhr, edle herrin, glaubt auch Ihr an die Schuld des Getreuen?"

"Nein, armes Beib!" antwortete Elisabeth fest, "benn ich müßte die Menschheit haffen, wüßte ich meine gute, fromme Beronika also beleidigt. Aber nochmals bitte ich dich: zwinge Angst und Schmerz. Dein Tirna wird gerettet sepn. Mag dieses räthselvolle Ereigniß sich gestaltet haben, wie es will, er hat die Anklage gesahnet, vielleicht durch einen Freund erfahren, hat die Gesahr erkannt und sich ihr durch kluge Flucht entzogen.

Siderlich ift er auf bem Wege nad Bien, und bie Seiligen mogen feine flucht beschirmen. Wir reifen balb, und bort wirft bu ibn wiederseben, und er wird in ber Sicherheit unserer Burg und allen feine Unschuld ente falten."

"Rludt?" fragte Berenifa mit Abiden. "Tirna unidultig und tenned entfloben? - D fo fannte ibn benn Riemant, Riemant, ale fein Weib und Gott. -Rein , nicht alfo! 3br mußt , Bergeg , 3br mußt bie Ehre Eures Burgere retien; 3br mußt ibn icaffen, mußt ibn fuden belfen mit mir. Des Beibes Ginne fint icharf, wenn fie ibr Liebstes verlor und es gu fuchen ausgebt. Remmt! Euch muffen fich alle Zwinger und Aerfer biefes Coloffes öffnen; laffet Gure Reiter auf. finen und jeten Bintel biefes Lantes burchforiden , laffet Eure Buffnechte jeten Stall biefer Statt burdfrieden, wo man ibn beimlich festbalten fonnte. D bie Frauen bicfee Sofee baben mir viel ergablt von verborgenen Untbaten. Macht Gud auf, Bergeg, es gilt ja um ben Burger Gurer Stadt, um Guren treueften Leibbiener und Lantsmann." -

"Thate ich, wie bu willft, thorichte Frau, wurde ich fein Berberben berbeirufen!" antwortete ber Perzog, fich unwillig abwendend. Doch der Kaifer trat ein, und zu itm flogen fogleich die unfleten Blide der angligefolterten Frau, und fie warf fich ibm zu Angen.

"Der bentiche Bergog verläßt ben bentichen Mann!"
rief fie. "Doch bu bift Katier bes Meiche, bu bift ber Machtigfte auf Erben, bu bift ein Greie, bem Grabe nicht fern; so übe Gerechtigfeit, bas ber Simmel bir mit Gleichem bergelte. Gib mir ben Mann, ben Un- foulbigen, jurud." -

"Täubchen, wie gern!" sprach Siegismund sich bengend, die Knicende erhebend und ihre hande in den seinigen freichelnd; "aber der Schlaue ist fort über Fluß
und Berge, und mir lieb das; denn es würde uns nicht
angenehm gewesen seyn, diese frohen Tage mit einem
Schauersest zu beschließen, der albernen Keuschheitslaune
der Frau Barbara zu Gefallen. Sorge nicht; meine
Husten bekamen die Ordre, mit blinden Augen dem
Flüchtlinge zu folgen. Er soll nicht eingeholet werden,
und ich rechne auf einen freundlichen Dank für diese
Beruhigung, den du mit freiem Gewissen zu spenden
vermagst, da dein lockerer Liebster nicht die Angst verbient, die dein schnes Auge geröthet."

Beronita schauete mit Bürbe in bes flugenden Herrschers Ungesicht. "Sind bas die gepriesenen Bater bes Bolts?" fragte sie mit siechentem Blick. "Uber es ist ein Höherer, ber ein unverschlossen Ohr hat für jede Stimme der Pein. Ich werte den Tirna finden, ich, sein mit ihm beleidigtes Weib. Ich werde ihn bringen vor Euren Thron, den lieben verfolgten Mann; und die deutsche Frau wird triumphirend bastehen, wenn eines Kaisers Beschämung ihrem Gatten Abbitte thut." — So eilte sie aus dem Zimmer.

"Seltsames Beibervolf!" lächelte herr Siegismund. "Die Eine schlägt Larm, als wenn ber Türk an Buda's Thor klopfte, weil ein Unverschämter gesehen, was fie gern freiwillig bewundern läßt; und die Andere halt den Tugenden ihres Lüftlings eine lobende Bergpredigt, und

mubet fich, ibn zum Schaffot zu foleppen. Gobn Albrecht, bas Morgengebet ber ungläubigen Sebräer ift nicht ohne, wenn es spricht: Serr Zebaoth, ich bante bir, bas bu mich nicht ließest als ein Beib geboren werben."

Radtem Beronifa ten Drt verlaffen batte, wo fie gewiffen Eroft gebofft und nicht gefunden, burdwanderte fie nochmals tas gange Schloft, irgentwe eine Spur bes Berlorenen aufzusuchen. Der ichlanten, blaffen Grau mit bem angenehmen Madonnengeficht fant Bebermann gern Rete, aber überall borte fie badielbe Bort : Bobl ibm , baß er fort! und überzeugte fich gulest, baß ber Geliebte nicht im Schloffe fep. Daß bie Mebrgabl an bas Berbrechen ibres Gatten ju glauben ichien, fließ ibr Dolde in bas angftgepreßte Berg; tenn was gilt einer mabrhaft liebenben Geele bober, als bie Ebre und Ichtung, welche ber angebetete Gegenstant von ber fremden Belt empfängt; folde Unerkennung beiligt ibre Babl und bringt ibr Triumpbe entgegen. Daß aber Biele bas geglaubte Bergeben mit Leichtfertigfeit betrachteten, erfüllte bas gudtige Biener Rind mit Grand und Abiden.

Wo war er aber, wenn er nicht bier? Wo ihn suchen im fremden Lande? — Als fie so einsam in der offenen Gallerie ftand, von der beißen Sonne bestrablet, die ibr nicht zu leuchten schien, im Gefühl der schaurige sten Berlassenbeit binaudsab auf die fremden Felder, da erinnerte fie sich plottlich der Worte ihrer edlen, mitteidvollen herrin: "Durch einen Freund erfuhr er vielleicht die Gefahr!" — und der magere, lange Busto

und fein Bertebr mit bem Tirna trat Ichhaft in ibre umbufterte Phantafie und wedte ihre erschöpfte Beiftes= fraft. Gie erforichte bes Rarren Quartier und eilte jum Thurme. Bas fand fic ? - Dffen ftanden bie Gifen. pforten, leer waren bie engen Raume, umgefturgt bas Gerath. Doch bas Auge ber Angft ift icharf; einen Reten Beuges jog fie mit Saft unter bem Schemel berbor, und ein unwillfurlicher Schrei begleitete ben gund, benn fie batte bie gewunschte Rabrte gefunden. Diefes grune Beinblatt mar von ihrer eigenen funftreichen Sand auf ben braunen Tuchzipfel genähet worben. Sier alfo murbe er ergriffen, gefangen nach tapferer Bebr! Gistaltes Entfegen ergriff fie. Gingefertert, ermordet war er; aber wo hob fich fein Grab, um auf feinem Sugel zu fterben? - 3hr mogendes Blut marb fill, ber flüchtige Athem wurde rubig, die lebhaften Bewegungen ihrer Ungft manbelten fich in fefte, ftarre Befonnenheit, die Gewißheit bes Berluftes gebar Refigna= tion und Entichluß. Mit gefenftem Saupte, aber ohne Schmerzeswort, Rlage und Thranc verließ fie ben Shauerort. Sie forschte nach Butto, bem Narren bes Prefburger Grafen , und erfuhr bald , baß er bor Tage abgereif't, und zwar nach bem Lieblingefchloffe feines Gebieters. Sie fragte nur wo, nicht wie fern. Ein beutscher Reiterefnecht, ber gufällig, indem fie bei bem Schlofgefindel nach bem Rarren fragte, berantrat, ergablte ibr, baß er geftern bie Bacht gehabt bei ben beut= fchen Roffen, bie man jenfeits ber Donau auf gutem Beiteplate angepfählt; bag er nach ber Ablöfung, ba ber Tag eben gedammert, bem Rarren auf ber großen

Schiffbrude begegnet sey, ber in seinem bunten Aleibe auf einem kleinen polnischen Grauschimmel geritten, und bem drei Bewassnete gefolgt; einen Gesangenen batten diese zwischen sich geführt, ber dem Anscheine nach wohl geknebelt und in Mantel und Kapute vermummt gewesen. — Sie jammerte nicht auf, sondern ein Freudenzug, ein Lächeln kam in ihr bleiches Antlit, und ihre Augen leuchteten. Ohne Antwort ging sie sinnend fort, zurück in die Königsburg und verschloß sich in ihrem Kammerlein.

Um Abend vermißte Die Bergogin Elifabeth ibre Gurtelmagt. Gie fdidte nad ibr, aber Beronita war nirgend aufzufinden. Dit tiefem Bangen, von einer traurigen Abnung ergriffen , ftreucte bie Fürftin ihr Golo aus, bie treue Dienerin fich wieder gu verfchaffen; boch ibre Spur blieb eben fo unerflarlich verwischt, wie bie Spur bes Baffenmeiftere. Gifder wollten fie am boben Ufer bes Stromes gesehen baben. Die Raiferetochter weinte fcmerglich um bie Berlorene, aber bas leben ber Bornehmen ift bee Geräufches und Bechfele voll; auch bas Gebachtniß ber Beften bat nicht viel Raum fur Die fleinen Trubfale bes Dafenns, fur bie Gingelnheiten in ihrer Umgebung. Die Bichtigleit ber Beitverbaltniffe, ber fich nabenden großen Weltereigniffe, bie ibn felbft fo madtig berührten, nahmen Geift und Berg bed Bergoge Albrecht vollauf in Anspruch, und auf ber Seimreife fonnte Elifabeth nur, wenn fie einsam war, ber Treuen ein Gebachtniffffundden identen : bod murben bie beiben ratbielbaft Berichmundenen gar oftmalen in ber Burg gu Bien vermift, wo fie bie ftilleren, baudlichern Rrenten bes teutschen Gurftenbofes getheilt und vermehrt batten.

Um linken Ufer bes gewaltigen Donauftroms, bort, wo von Norben ber bie Aluffe Bagg und Gran gu ibm bernieberraufchen, ebe er bei Baiben burch eine fubne Beugung feinen Lauf nach Guben wendet, bort ift ein anberes Ungarn, als bas, in welchem bisber unfere Ergablung ihren Schauplat batte. Weit berab in bas Land greifen icon bie Ricfenarme Tatra's, bes farpa= thischen Gebirges, als febnte es fich, feine ftarren Ringer in die frifden Bellen ber Donau zu tauchen, die feine raube Berührung au flieben icheint. Bon ben wolfentragenden Relefpipen Rryman, Katra und Matra gieben eifige Lufte burch's Land; Die majeftatifchen Giden, wie fie ber Balb Bakony zu taufenden gablt, fucht man ver= gebens, und bald macht bas wenige Laubholg bem farren Rienbaume, bem bunteln, langgenadelten Linbaume, qu= lett bem niedern, fruppelhaften Krummholge Plat, über welches fleile, ungangbare, mit ewigem Schnee bebedte Relfentuppen hervorragen. Sier findet fich nichts mehr von ben fetten, breiten Ebenen, bedeckt mit ben Goldwogen taufendfältiger Saat, mit manneshohen gutter= frautern und blanken langgebornten Rinderheerden; nur furzwollige Schafbeerben burchziehen langfam bie Thaler, und bie Beere bes Beinftode fdrumpft fleinlich aufammen, weil der neidische Gebirgegott die Lebensfraft ber Ratur in feinem buffern, unterirbifden Reiche be= balt, feine Golb= und Gilber-Adern burch bas Geftein ftromen zu machen und feine Duellen zu tochen, tamit fie die Bunderarzneien feiner Magazine an's Licht tragen und broben bei ber unglaubigen Belt Beugniß ablegen von feiner Baubermacht.

Dort jog eines Abends eine Mannergefellschaft nordauf burch ein Gebolz ber Donter Gelpanschaft. Fünf waren ihrer, in gleich dunkler Tracht, besetz mit Silber- Inopsen. In gleich festem Schritt gingen die ersten Drei binter einander auf schmalem Fußsteige unter dem tief- hängenden Nabelbach ber thurmboben Ricfern; nur der Actteste und ber Jüngste gingen neben einander, indem jener mit der Rechten sich leicht und unmerklich an der Schulter bes Leptern flüßte.

Es aparen bie Arcien von Bufanes, ber Urgroßvater ging neben bem Entel. Tagelanges Unwetter batte ibre Beimreife von Dien unfreundlicher gemacht; Die feinen weißen Schafpließe, beren eines Beber auf ber linten Schulter trug, glangten naß, und ibre Kraufe mar faft im Regen verloren gegangen; fie batten ben Umweg burd ben Balb gewählt, weil bie breiten Tannenbacher ibnen Schirm verfprachen gegen bas Better und weil bie moblbewehrten, frammigen Blutefreunde weter Denidenfurcht fannten, noch bie Schauer ber Racht ibnen fremt waren, von ber fie noch einige Stunden borgen mußten, um ibre freie Bergftabt ju erreichen. - Cowcigfam gingen bie funf Manner auf bem fleinigten, aufgeriffenen, von Baumwurgeln überflochtenen Pfate fort; fie batten feine Gebanten gu taufden, tenn Beber mußte, ber Andere bachte basfelbe, an Saus und Beiber und Tochter, und an bie angeftrengtere Arbeit, bie nach folden zwei fdwelgerifden geftwochen in ter Ronigefabt folgen mußte. Der große raube Schaferbund, ber, einem weißen Bar nicht unabnlich, eben fo ernft und bebachtig wie feine funf herrn bielang tem Buge vorangetrabt war, fland jest plöslich fill, hob die schwarze Schnauze gegen Oft und spiste die Ohren. Die Männer alle ftanden Augenblicks kerzengrad, machten zugleich Front gegen Oft, und jeder fließ mit dem eisenbeschlagenen Reisestad auf den harten Grund, als prüften sie die Wasse. Bald rauschte es durch den Unterbusch von Hilesendern und Brombeerverschling heran. — "Wer kreucht dort?" fragte die tiese Stimme des Vordersten; aber alle Gesichter verzogen sich in demselben Moment zu einem sartastischen Schmunzeln, da statt des Unthiers oder des Freischüßen, den man erwartet, ein flavischer Bettelbub, barfüßig und zerlumpt, mit zerrissenen Hansben und blutenden Bangen sich zu ihnen herarbeitete.

"Ihr guten ehrlichen Leute kommt und helft!" rief ber arme Schelm, indem er den hund, beffen Schnauze ihn beroch, furchtsam abwies. "Die Mutter Gottes rief Euch."

"Wer bift du, Landstreicher? Wie kommft du baber? Bas jammerft du einen Lug heraus, um einen Graizar zu erbetteln?" fragte ber Pukaneper harten Tones.

"Bin kein Bettelbub," entgegnete der Anabe; "bin ein Puchbub von Bela, sammele Almosen im Gespan für's Bäterle, der im Treibschacht zum Krüppel gesallen. Aber Ihr sollt nichts geben, guten Leute, sondern helsen der armen Frau, die im Wald liegt, nicht fort kann und sterben wird."

"Stoß ihn weg, Aetal," fagte ber Bater; "wir haben nicht Zeit übrig für fold Gefindel." — "Wird eine fahrende Frau feyn; wie ginge fie fonft mit foldem

Geleit. Abnnte cuch in ein Raubneft verloden ; benn biefer Plat bat folechten Ruf," murrte ber Grofvater.

"D nicht boch," bat ber Anabe, "last sie nicht sierben ohne Saframent! In ein fein Weibsen, hat Sande wie Milch und Wolle, und blanken Rod und gute Schaube auf dem Haar. Fand mich am Walde und gab mir sechs blanke Garas, — ba sebt! — bas ich sie führen sollt durch bas Solz; aber der dumme Beit gab nicht Acht auf den Weg, weil er so große Freud batte an den Silbergroschen, und nun gingen wir lang irr im Busch, und die Frau ist niedergefallen, konnte nicht mehr fort vor Durft und Hise."

"Und ba liefft bu, junger Schelm, bavon ?" gurnte ber Meliefte.

"Rein, nein, hatte ja bann bie Garas mit Schand verbient," fiel ber Anabe lebbaft ein. "Liegt nur ein awangig Lachter von bier am Steinfreug, und ich habe

Reiß und Solg gebrochen, um gurud gu finden."

"Sollten wir Christenpflicht faumiger thun, als ber flavische Bub?" fragte ber Urgroßvater. "Du follft nicht abseit geben, wenn bie Seiligen winten jum guten Bert. Boran, bu kleiner Dachs! Die Mutter Gottes schipe bie Sterbende, bis wir fie gefunden."

Riemand widersprach ferner, und Alle folgten bem raftlosen Anaben burch Busch und Dorn. All fie jedoch bas fleinerne Areuz, bas balb versunten im Baldmood an einem fahlen Fledden fland, erreicht, war tein Beib vorbanden, und man sah ben Puchbuben ben Schred und bie Furcht an, von ben Stangen ber Manner fur seinen scheinbaren Trug sich bestraft zu seben. Der jüngste ber

Freimanner, ber Enkel, hatte jedoch, so viel das Dammerlicht erlaubte, den Plat mit jungen Augen durchfpaht, und rief: "Sieher, Leute! Sier frisch durchbrochen Holz, frische Fußtapfen im Moos; Zwei, Drei sind hier vor nicht lang holzein gestiegen."

Der Anabe jauchzte, die Manner folgten ber Spur vorfichtig, und kamen bald auf einen betretenen Weg, der in bem freiern Gebolz schlangelnd fortlief.

"Aufgemerkt, Martin!" flüsterte ber Großvater. "Spürest du nicht Rauch im Holz und schauest du nicht Küntlein tanzen dorten am Sang?" —

Der Berg flieg hier fieiler auf; eine Definung in feinem Fuße zeigte ben Räherschreitenben Licht ber Kiensspäne; aus einer platten Lage von Tannenzweigen ragte ein hölzerner Schornstein, aus bem eine bide Rauchfäule qualmte; es war eine ber Erbhütten, wie man sie nicht felten in biesem Lande antrifft, wo der Arme von Fuchs und Bar seine Baukunst gelernt.

Der Großvater trat zuerst an bas loch und sah bebächtig in die Höhlenküche hinunter. Ein Restel brodelte auf dem Heerde; ein Weib wimmerte am Boden, und drei kleine halbnackte Kerle mit braungelben Gesichtern und kurzen Schwarzbärten waren beschäftigt, der um Gnade Bittenden die Kleidung abzureißen und ihr Reisebündel zu durchsuchen. "Es sind schändliche Ezinganis," rief der Alte. "Messer blant, Burschen! Und ihr heraus da, ihr heidnischen Ehristenschlächter!"

Die Zigenner fuhren von ihrem Naubgeschaft ems por und drangten sich gegen den Gingang; boch schon hatte sich der jungfte Pukaneper furchtlos auf sie herab. geworsen und Zwei zurudgeschleubert gegen ben Seerd! ihm folgte Bater und Sohn, und im Umsehen war bas ganze Dreiblatt gepadt, entwaffnet, mit ben eigenen Gurtriemen gesnebelt und sammt bem ohnmachtigen Opfer herausgeschleppt aus bem erfiidenten Qualme bes Morbloches.

Indes ber Urgroßvater fich neben bie frembe Frau in's Mood gesetzt und fie aus feiner Flasche zu laben bemüht mar, banten bie Manner die brei gitternten Baltgesellen an brei flarte Tannenflamme und fragten bann ibr Familienbaupt, welche Tobesart er ten unglaubigen Schurken bestimme.

"Schneibet Zweige zuerft und flechtet eine Trage, baß wir diese Elende, die nicht für Wald und Straße geboren scheint, mit und fübren zu unserm Dach, so bez quem es sich thun läßt. Die Schurfen überlasset dem Gericht bes Simmels; es lebnet nicht ber Muh, sie zum Serrenstubl oder zu bem edlen Seren Robary muhsam binzuschleppen. Aber ein Ohr schneidet von Jedem, damit sie des Tages nicht vergessen und sich nicht wieder wagen in diese Gespanschaft, wenn die Gnade des Simmels sie am Leben laßt und ihnen einen Gesellen sendet, der ihre Bande löse."

Das Gebeul ber blutenten Zigenner ichell burch ten Balt; ber Bettelbub nabm fich aus bem Moes ein Dir mit zum Getächtnis tes Peltenfinds, bei bem er gebolfen, und als bie Trage fertig, iepten bie Manner von Pulanes ihren Marich wiederum fort, forgjam in

wechselnder Bemuhung bie frante Gerettete mit fich tragenb.

Ber batte nicht langft errathen , bag bie Frau im Balbe Beronifa gemefen, bas von Seelenangft und verameifelnder Liebe burch bas frembe Land gehette beutiche Beib? - Ibr Leib mar fcmacher, als ber Beift; bie blutvolle Bruft erhipte fich im Mittagebrand, die raube Steinftraße gerriß ihren weichen Ruß; Regen und Sturm peitschten gerftorend bie garte Geftalt; in elenden Berbergen rubete fie nur furge Rachtftunden, obgleich ber Birth, wenn fie mit ftarren Bliden antwortete: "fie fuche ben verlorenen Mann!" ibr Bebrung aufdrängte und einen frommen Bunfc nachrief. Die Fluth graufer Gebanten verwirrte gulest Ginne und Sirn, und fie wurde auch obne die Brut ber Czinganis ein Opfer ber Treue geworden fenn, mare fie nicht in die Sande ber gaftlichen Bergftatter gefallen und batte bei ihnen eine freundliche Freiftadt gefunden. Doch lange Bochen vergingen , ebe ber madere Urgroßvater einen Freudenlobn für seine Samariterthat empfing; benn eine bofe, ge= fährliche Rrantbeit feffelte bie Fremde an bas Leibensbett, an welchem ber mitleidige Patriarch, ber fcon zwei Menschenalter gefeben, wie ein Lebensmachter faß, ber ben Tob in Respett bielt und verjaate.

Der herbst färbte längst die Biesen gelb, heden und Baume waren fahl und durchsichtig geworden, als Beronika mit wieder gewonnener Gesundheit Theil nehmen konnte an dem häuslichen Leben der lieben, wun-

berfamen Ramilie bee bunbertjabrigen Ratona, und in feine Bruft bas Geheimniß ibres Geelengrams nicbergulegen fur Pflicht bielt. Bergebene ftellte ibr ber Greis bas Thoriate ibred Unternehmens por, bei bem gefürchtetften und graufamften aller Magnaten ben icon ale ein Deutider verbaften Chemann gu fuchen und von feiner Milte Rettung gu boffen ; ver= gebene gebrauchte er wie ein barticeinender, aber ge= wiffenhafter Bundargt Gifen und Reuer, verbeblte ter Erschütterten nicht, bag ibre Gnabenbitte gu fvat fommen mochte, baß fie bann fich und ibre Frauenebre auf's Griel fete, und ohne Rugen fur ben Gemorteten. "Gettes Stimme ruft; er belfe mir; ich fann nicht anders!" war bie Untwort ber entichloffenen grau. Da fprach ber Alte in schmerzlicher Fronie: "Du baft bas ungarische Sprichwort von ber breiblattrigen Menichenfeele. Bernunft bat auch ber Bauer, Berftant nur ber Magnat und Bifchof, Ucberlegung jedoch allein ber Palatin und ber Konig. Drum traueft bu bem Rathe bes alten Matthias nicht, ber bich gern als feines Saufes neugeborne Tochter bebielte. Du berufft bich auf Gottee Stimme; wer modte ba witerftreben ? Go giebe binauf jum Schloffe, aus Blut und Schweiß gebauet, und bie Schmerzenereiche, Die unter bem Rrenge litt, moge bei bir fenn, integ wir für tid beten." - Mle Beronita gang erftarft mar, jog fic, begleitet von bem Urenfel bes alten Matthias Ratona, bem ruftigen Zunglinge Martin , burch's Gebirg binauf gen Trentidin in tad Thal, welches tie raufdente Baag mit ihren tangenten Wellen burdfiremt.

Ein milber Wintertag bestrahlte mit feiner matten Sonne ben ftattlichen Marktfleden Begto am Ufer bes Kluffes, und gleicher Magen bas ftolge Berrenfchlog auf ber ungebeuren Releplatte über bem Ort, beffen pharaonifde Pract im Munde bes Bolfs burch ben Schimpf= namen Bolond-Bar ober Rarrenfchloß nuglos versvottet wurde. Glich es boch auch eber ber Refiben; eines affa= tifden Despoten mit feinen labyrinthifden Sofen und Sallen, feinen vergolbeten Binnen und Giebeln , feinen bunbert Betterfabnen, feinen Garten, Grotten und Brunnen, ben Bunderbauten einer Semiramis abnlicher, als bem Luftfige eines abenteuerlichen Emportommlinge, beffen fremde Abkunft ieder ebelgeborne Ungar mit nei= bifdem Saß betrachtete, ba üderdem bie wufte Offenheit beffelben noch fürglich verrathen, daß feine Unerfättlichfeit gar nach Soberem trachten möchte, als ihm bereits burch Glud und Fürftengunft beschieden worden.

Ein breiter Beg führte Felsauf zu dem Riesenthore des Schlosses; steinerne Auhesitze standen hie und da auf dem ermüdenden Bege, und auf der untersten Steinsbant saß Butto, der Narr, sich sonnend, aber zugleich, wie es schien, mit nicht erfreulichen Gedankenspielen beschäftigt. Und der arme Narr hatte sich wirklich selbst mit einem Spinnennet umwoden, das ihn zu belästigen begann. Seine gutmüthige Dankbarkeit bewog ihn zu Dsen, zur Acttung des tropigen, zum eigenen Berderben verstockten Tirna das erste Mittel zu sassen, welches sich ihm darbot. Als einen heimlichen Berbrecher, den die herrschaft verschwunden sehen wollte, hatte er ihn mitzgeschleppt, von Bächtern begleitet, welche kein Deutsch

Blumenhagens gefammelte Werte. XIX. Br. 18

verftanben. Bem Schloffe Betto aus, wo Raftellan und Zwingermeifier Arcaturen bes allvermogenben, begunftigten Leibbienere maren, gedachte er ficher bie Alucht bes beutiden Freundes in bas Dabrenland gu bewertftelligen, batte aber ten teutiden Starrfinn und bas altöfterreichifde Ebrgefühl in feinem Rechenerempel vergeffen. Huch im bunfeln 3winger bes Rarrenichloffes und troß aller glatten Schmeidelreven und gutgemeinten Bernunftworte bes Rarren blieb ter bulflofe Deutsche bei feinem erften Entidluffe, und ichwur mit ichwerftem Gibe, Die erfte Stunde feiner Freiheit gu einer Rabrt nach Dien zu benuten, am Raifertbrone feiner Unichuld Bertbeidigung gu fübren, feine Ehre bergufiellen und feine bobe Reindin gu entlarven. Bugleich mutbete auch nach Monden ber Gefangene mit gleicher Site gegen bie ibm geschene Gewaltthat, behandelte ben bedrangten Butto ale Reind und Berratber, brobete mit Rache, und weber bie abspannende Ginfamfeit noch bie Ruble bes 3wingers vermochten , wie ter Rarr gebofft , etwas über bie beutiche martvelle Ratur. - Go lebte ber Rarr wie gwischen Angel und Thur; jest qualte ibn bie Gutmuthigfeit, von ber ibm fein Ctand und leben nech gu viel gelaffen; jest marterte ibn bie Furcht, bie Gorge um fein eigenes Bebl, ba bei bes Baffenmeiftere Freilaffung bem Betruge, welchen er tem jabgornigen Boiwoben, ja bem gangen Raifertofe gefpielt, eine grimmige Bufe bevorftant. Dagu baufete Stiber lange fcon wieberum im Schloffe, und obgleich Raifer Siegiemund's gange Sofbaltung bereite nach Prag gur Rrenung gezogen und bem Boimoben ber bochfte Plat, bie Regentichaft und der Beschl des Hecres an des Palatinus Stelle, anvertraut worden, machte der Bajde dennoch keine Unstalt zur Abreise in die Nesidenz, sondern trieb die Zeit hin mit dem Empfang und der Rücksendung zahlereicher Eilboten aus dem Böhmer Lande, deren wichtige Bedeutung dem Scharfblicke des überall lauschenden und geduldeten Narren nicht entgangen war.

So saß er benn und sann, wie er die böse Sache aufzulösen vermöchte, da sie doch ein Mal zu Ende gestracht werden mußte. Er hatte bislang sein Gewissen damit eingewiegt, daß er auf die originellste Weise sowohl gegen seinen Gebieter wie gegen den Freund zugleich seine Pflicht erfüllt, ja sich hochmüthig selbst geschmeichelt mit der dabei geübten Schlauheit; aber alle diese Beschönigungen und Selbstschmeicheleien zerrannen in Trugsnebel bei der Gefahr für den eigenen Leib, die er mit Ungst täglich näher rücken sah. Das Schicksal war schon bemüht, ihm diese Last abzunchmen, ehe er's vermuthet; aber die Weise, wie es geschab, war schauerlich.

Nicht bemerkt hatte Butto, daß ein zwergichter Mensch, höckericht und hektischen Unsehns, die Schloßstraße herabgestolpert, bis das asthmatische Keuchen ihm seine Nähe verrieth, und berselbe neben ihm auf die Steinbank gefallen. Aus seinen Träumereien geweckt, drehete der Narr sich zur Seite, und erkannte seinen getreuen Szek, den Zwingermeister der Burg. Er klopfte den Keuchenden zwischen die verschobenen Schulterblätter und riß ihm das Wamms auf, um ihm Luft für die Botschaft zu verschaffen, deren Wichtigkeit schon in den verzerrten Zügen des Bringers zu lesen war. "Du haft uns in ben Graben geworfen," flotterte Szef, "nun ziehe uns auch beraus mit beiner Rarrenweisheit. Bar's mir bod überall nicht anfländig mit bem Gefangenen, ben bu heute laufen laffen wolltest, morgen noch firenger zu bewahren befahlst. Der tolle beutsche Bar wird jest seinem Berderben nicht entrinnen; aber wir allesammt werden mit ihm ben Galgen theilen."

"Sat er fich loegemacht; ift er vor ben Baita getreten ?" fragte Bugto entiegt.

"Der Bajda wird zu ibm treten;" antwortete Szef fast heulend. Ein flavischer Rüdenbub oder ein Rusniaf aus dem Stall muß es verrathen baben. Alle Zwinger, jedes Kerterloch will der Bajda noch beut mit eigenen Augen durchschauen. Sant, der Schont, bat's meiner Bernharda zugeichwaßt. Des Bajda Augen daben boshast dabei gerellet, und er hat gesprochen dabei: Es müsse Plat werden unten bei mir für Leute, welche andere Ketten zu tragen gewöhnt, als ber kleine Szef austheile."

"Der Deutide muß fort, jur Stelle fort!" fiel Busto ein. "Aber wie? - Romm nur binauf, Freund! Der eigene Sale fist und am nadften. Und will er nicht wie wir, fo tann ich ilm nicht belfen, und eine Schlinge, ein Meffer une ein tiefer Brunnen bilft ibm zur Reife."

"Sinauf?" jagte ber Budlichte. "Und ber Baiba fonnte und begegnen im Sof und meine Schluffel forbern. Das Grauen bavor wirft mir icon ben Tob in
alle Glieber. Ifi's boch beut überbem ein bofer Tag.

und bes Bajda Sollenblut in voller Gahrung. Du treibst dich den ganzen Morgen im Fleden herum, und weißt nicht, was geschah. Zu vier Malen ward schon nach dir gefragt, und du hast dich vorzusehen; denn vielleicht deutet das bereits auf unser Geheimnis."

"Mach es furg! Bas geschah?" entgegnete ber Narr aufmerksam.

"Es follte getafelt werben im außerften Bartenfaal; aber Frau Dobrochna weigerte fich, bas Mahl ju theilen mit bem Regerpriefter Rotyczana und bem Beren Peter von Drli, bem Relchnerhauptmanne, die von Prag ta= men und geftern mit bem Bajba lange im Geheimzim= mer verkehrten. Die glaubige Ebelfrau batte, wie's auch recht, einen driftlichen Abichen, mit ben Spottern bes Glaubens aus einer Schuffel zu effen. Da hat ber Daiba getobt wie ein Tigerthier , und, wie bas Gefinde fluftert, foll ihre Frau frank liegen von Difhandlung. Das Mabl ward ohne fie bereitet, und vor bem flammenden Ramine tafelten bie Berren lang und lebhaft. Da unterbrach Sundegeheul ihren Juvel, und Mufti, ber fcmarge Saufanger, bintte mit gebrochenem Beine in ben Saal und wimmerte um bes Gebieters Stiefel. In fanatifdem Grimm fuhr ber Bajba empor, ergriff ein Deffer und fcwur bei feinem Geclenheil bemieni= gen ben Tob, ber feinen Leibhund also beschädigt. Die Dienerschaft flob vor feinem Born wie Gpreu hinmeg, und wahrhaft fürchterlich war er auch anzusehen, als er berausfturmte in die Gallerie gleich einem langgebornten wüthigen Stier. Ein alter ruftiger Bauersmann fanb ba, auffeinem Dornenftod gelehnt. Er war jum Schloffe

gefliegen, weil ibm bie Leibbuben feinen Badofen rein auspolirt, und er auf Erfan ju flagen gefonnen. Das funge Bolf batte bie Sunte auf ibn gebest, und ber Beiftopf batte in ber Bebr ben Leibhund getroffen. Raum war burd einen Anecht bie Wefdichte berichtet, fo frurgte ber Bajba auf ben Alten, borte nicht feine Gegenrede, nicht feine Gnabenbitte. Der Greis mehrte ben Stoß mit bem Dernftode ab und fluchtete bann aus ber Gallerie in ten Garten. Der Bajba ibm nach. Seine Rluce und ber Gnabenruf bee Alten machten bie Jagbmufit. Gerate bort oben, mo ber Rele obne Mauer blieb wegen ber Musficht in's Baag-Thal, bert erreichte ber herr ben ermatteten Glüchtling. Das Meffer war ibm entfallen, aber feine Sauft padte ten Alten am bunnen Saar und ichleuberte ibn über ben gelerand binab, bag wir alle ftarr ftanten vor Entfegen."

"Und wo blieb ber Bajba nach ber That?" unterbrach Bupto ben ericopiten Ergabler.

"Lachend ging er zum Mable zurud; aber ben Gaften felbft mochte ber Wein nicht mehr munden in feiner Gefellschaft. Sie schieden bald. Er trant noch allein, bann sab man ihn burch ben Garten taumeln, und er warf sich in die Steingrotte bin auf's Moos, und als ich ihn so liegen sab im Sonnenscheine, lang gestredt wie ein gefallener Thurm, machte ich mich, von Angst getrieben auf, bich zu suchen. Wie wird er Abends im Zwinger mit und Sundern umgeben, wenn er mit dem achtzigiabrigen, frommen Abam Szaz so umspringen mochte ?"

Mle mare er unvorgesehen von einem hunde gebiffen,

fprang der Narr mit einem Schrei in die Höhe, und packte den Bucklichten bei beiden Ohren, ihn hin und her zausend. "Du lügst," fiohnte er dabei, "du lügst, schmuhige Kröte! Den alten Abam? Widerruse, du Giftsmolch, ehe ich dich wurge!"

"Bas ficht dich an, Mensch?" schrie ber kleine Szek, sich mit Unstrengung losreißend, "Bist du toll worden gleich dem Herrn? Geh' hin und schau; der Abam liegt sicherlich unangetaftet im Steinbruch und lief nicht davon, wenn nicht die Naben und Wölfe ihm schon bavon geholfen."

Butto antwortete nichts, fonbern warf nur einen langen Blid zu ber Sobe hinauf, nach welcher Gzef's Sand mabrend feiner Ergablung gedeutet; bann faßte er bes Zwingermeiftere Linke und jog ibn mit fich fort ben Beg binab bis jum Fuße bes Felfens, ber von fur= gem Unterbufch, Steinhügeln und Schlunden umfreifet, in welche lettere die Relfenbache von oben ihr Baffer berabfturgten. Mit feftem Schritt und ftarrer Saltung burchflieg er bie rauben Umgebungen, rif ben Begleiter fconungelos mit binein, bis plotlich ein graufer Unblick Beibe feftbielt, und Gget fich von ber eistalten Sand feines Rührers losgelaffen fühlte. Gie ftanben im Steinbruch; ber Leichnam eines Greifes lag vor ihnen, halb auf bem Gestein, balb im Sumpf, gräßlich gerschmettert waren Schabel und Gebeine, mit frifdem Blute übergoffen ichimmerten bie grauen Steinbroden.

"Mein Bater!" fchrie ba ber Narr auf und ftanb wie eine Bilbfaule. "Dein Bater?" hallte Szet's Stimme nach, und ber Zwerg klammerte fich bem Narren an,

wie ein Menich, ber ein Gespenft am Kreuzweg erblidt. "D haffe bie Zunge nicht, bie bir fold Unglud verfündet! Sagte mir boch Riemand, seit ich im Schloffe, von Deiner Bermanbticaft."

"Ein Narr ift gleich ber Soble am Stiefel bes herrn; wer fragt, wo bas schlechte Leber geschnitten?" murmelte Bupto. "Dieser war eines schlechten Sohnes guter Bater." — Er beg sein Knie, brudte bie hand bes Erschlagenen und freichelte bann mehrere Male über bie weißen blutigen haare. Langsam ftand er bann auf, und sein trodenes Auge maas mit settsamem Ausbrude bie furchtbare Sobe bes Keliens nochmals.

"Willst du mir einen Gefallen thun, Szel?" fragte er dann mit faltem Tone. "Du fürchteft die Rudfehr und mit Recht; benn wo dieser liegt, werden mehrere liegen, wenn ber Bajda sein Schloß durchsucht. Der Gefangene muß fort, sogleich; gib mir dein Schlüsselbund. Du gehst indes in den Ort, schaffst diese Leiche von hier und bringst sie zum Kloster; ich werde das Geld senden an die frommen Bater zur Bestatung und zu einem Dupend Seelenmessen. Geschieht droben etwas Gefährliches, so schiede ich bein Beib, bein Kind früh genug berunter."

Der Zwingermeifter geborchte in feiner Befinrzung über bad Borgefallene obne Einrebe, und allein flieg Bubto balb barauf langiam jur Burg binauf, Die flavren Blide auf ben Boben geheftet.

Gein Rame, laut ausgerufen, erwedte ibn aus tiefem Sinnen, und er fab auf ber Steinbant, wo er vorbin gefeffen, zwei Leute in ungarischer Tracht, einen

Mann und ein Beib, und tas Lettere warf fich ihm

entgegen.

"Du bift es!" rief fie, ben blauen Schleier zuruckschlagend. "So hab' ich dich endlich, und werde bich nmklammern wie dein Gurtel. Bo ift ber Stephan? Bo haft du ihn hingeschleppt, du gefälliger Freund im Bolfspelze? Laß die Lüge; benn ich weiß beine Unthat. D aus Barmherzigkeit, zeige mir wenigstens den Grabhügel, unter den ihr den redlichen Mann eingescharret!"

Butto fant einige Augenblide wie verdutt und als wenn er fich befinnen mußte, bann belebten fich feine ei= figen Gefichteguge und er reichte tem Beibe beibe Sande entacgen. "Billtommen, Frau Beronita!" fagte er mit Saft, "3hr fommet ju rechter Stunde, als batte Gud ein Engel auf feinen weißen Flugeln baber getragen. Send willfommen! Euer Stephan lebt, ift wohlauf, und in einer Biertelftunde follet 3hr ibn im Urme balten. Wie ficht Euch die Landestracht fo fcmud, Frau Tirna! Und 3hr thatet recht, fie ju mablen; bas macht une ben Mus- und Gingang leicht. Gend 3hr nicht gar ju mub von ber Reife; fo fleigt ichnell mit mir bergauf. 36r fehltet uns nur; benn bei'm Santt Stephanus und fo wahr ich heute eine Baife geworben, wie 3hr auch fend, Euer Tirna wartet mit Sebnfucht auf Euch, und foll noch heute bie Reife in Die Beimath mit Euch antreten."

Die Frau ftand wortlos, zitternd am ganzen Leibe, und ein Thränenstrom fturzte über ihr Gesicht. 3hr junger Begleiter aber trat heran und fragte ernst; "Wollet 3hr Euch wirklich diesem Manne anvertrauen und mit ihm hingufsteigen ?"

"Bie möchte ich nicht, Martin?" fragte Beronika. Iebhaft zurud. "Ihr börtet ja, er lebt, erwartet mich, foll frei feyn noch heute! Wo gab's einen Teufel auf Erden, ber mit folder Lüge ein gemartert Frauenherz zu täuschen vermöchte? Und tie Gnadenmutter, die mich bis hier beschirmt, wird ja auch in jenen Mauern mit mir seyn."

Der junge Pulaneper wandte fich zu bem Narren. "Der Urgroßvater hat mich zum Dienstmanne biefer eblen Frau erforen," sagte er mit Strenge, "und für ihr Seil sieht mein Leben ein, muß ich ibr auch gehorsamen. Im Orte werbe ich barren auf Botschaft von ibr; kommt solche nicht bis morgen, so sehet Ibr mich borten oben, und könnet Guer bestes Sembe anthun, bamit man Euch reinsich in die Grube bringe."

"Ein Anderer liegt barin und ift eben nicht befonbers hubich anzuschauen!" entgegnete ber Rarr balb gornig, halb weinerlich. "Aber so mahr ich einen frommein Bater batte, geb unbesorgt, bu unbartiger Großprahler! logire bich in bie herberge zum Bock, und fiatt beine blutgierigen horner zu wegen, miethe vier gute Pforbe, und laß sie gesattelt fleben, ebe bie Sonne zur

Donau binab marfdirt."

Der Baffenmeifter Tirna faß in feinem einsamen Thurmzimmer und gabtte bie Sonnenftaubden, bie im Lichtfrom tangten, ben ein bobes Tenfier einließ. Sein Gefängniß war nicht ichwer, es mangelte ibm feine Bequemlicheit; boch bie Entbehrung bes bochften Gutes,

ber Freiheit, hatte an feiner Kraft genagt und fing an, feinen mannlichen Körper zu untergraben. Zur unge-wöhnlichen Stunde ward mit Borsicht seine Kerkerthür geöffnet, und der Narr zwängte sich durch die Spalte. Tirna wandte sich unwillig von ihm gegen die Band.

"Guten Tag, Freund!" fagte ber Narr, sette fich auf einen Schemel, betrachtete ihn eine Weile lauernd und trat ihm bann, von sichtlicher innerer Bewegung wieder aufgeriffen, naber.

"Bas führt dich her?" fragte der Deutsche. "Uche teft du meine Bitte nicht, mich beines widerwärtigen Unblickes zu entheben? Meine ich doch, das Wenige könnte der gewähren, der mich um Alles bestahl."

"Undank faugt jedes Menschenkind mit der Ammenmilch," erwiderte Bugko. "Ich war beladen gleich
dem Mühlesel mit zwei Säcken; ich habe Beide gleich
sorgsam getragen, die Pflicht als Knecht des Bajda, die Pflicht gegen dich. Deut ist der erste Sack mir abgeschnitten; treu will ich den zweiten nun weiter tragen,
wenn der Sack nicht ein Sack bleibt ohne herz und
Bernunft."

"Bas foll bas alberne Bortfpiel ?" fragte ber Deutiche, bennoch icharf aufhorchenb.

"Es ift eine kleine traurige Geschichte!" erwiderte der Rarr eintönig, indem er ftarr in die blendende Sonne hinauf fah. "Der Bajda hat mich frei gemacht; benn er hat meinen alten Bater erschlagen."

"Den Bater?" flaunte Tirna, von Mitleib ergriffen. "Richt getöbtet, wie er bich und mich tobten laffen wurde, wenn er bein Berfied fande," fuhr Bugto

heftiger verbiffen fort, "nein, mit allen Toten jugleich gemordet: gerriffen, gequeticht, gehauen, gewürgt zugleich. Aber er foll nicht leben, um biefe Nacht in boshaften Traumen von bem blutigen Weiftopf zu ichwelgen."

"Und was willft bu thun?"

"Sore Stepban! bu bift ein Mann, ber bie Belt fennt und Bernunft bat trop teiner findifcher Grille von beuticher Ehre. Des fleinen Gjet's Ergablungen baben bir flar gemacht, welch eine Abart von Menichengeschlicht ber Bajba ift. Diechteft bu bein Leben in feine Sand gegeben wiffen? - Und ebe bie Racht fommt, wirb's fo feyn; benn wir find ibm verratben. Benn in ber Edlacht mit ben Taboriten bein Ropf bedrobt murbe, gudteft bu nicht bein Schwert, bid gu retten, ichlugeft bu nicht barum Dutente nieter, unter benen vielleicht manches gute nur verführte Chriftentind war? - Der Bajta ift ein Unmenich, ein Unbarmbergiger, ber reif geworben fur bie Bolle. 3ch will beis nen Urm bewaffnen, ich will bich binführen, wo ber Truntenbold liegt. Bir Beite forbern ben Schlafenten aus ber Welt, leicht und ohne Gelarm; benn Alles im Schloffe icheuet feine Rabe, wenn er in foldem Buftante ift. Du bift bann augenblide frei; ich forgte fur unfere Glucht, und meinetwegen fannft bu bann bei bem Raifer beine Cache fubren gegen Grau Barbara, wie bir's beliebt."

Dirna wendete fich bufter ab. "Ich bin fein Morber!" antwortete er mit Abichen. "Mag ber Bajba tommen; schläft fein Obr fur mein Recht, mag er feine blutige Sand auch mit meinem Plute besteden." Busto rudte ungebuldig bin und her auf bem Schemel, ben er wieder eingenommen. "Wer von uns beiden ist denn der Narr?" fragte er spis. "Und bist du denn so ganz allein in der Welt? Gedenfst du an Niemanden, der auf dich sein Glück gepflanzt, eigensschtiger Ehrennarr? Denkst du nicht an deinen Herzog, deine Wiener, dein Weib?"

"Urme Beronita!" seufzte ber Baffenmeister; "boch fie wird langst ben Bittwenschleier tragen um ben Ber= schollenen, und ber erfte Schmerz wird überstanben fepn."

"Und wenn nicht, wenn sie hier, in des Bajba Gewalt, und du könntest sie retten zugleich mit dir, mit mir, der sich gutmuthig in einer Falle gefangen mit bir?"

Tirna sprang erschrocken empor; doch der Narr pfiff auf dem Daumen, und in der aufgestoßenen Thur stand das bebende, aufjauchzende Weib, und die treuen Gatten flogen sich in die Arme und faßten sich sest, und küßten und fragten, und erzählten sich ohne Ende, indes der Narr sich abgewendet, man wußte nicht in wehmuthigem Mitgefühl oder in Tücke, und mit den Nägeln Ziffern grub in die Kalkwand.

Plöglich wand fich Tirna aus seines Weibes Ursmen, faste ben Narren gewaltsam zu fich brehend. "Bösewicht," rief er, "so hast du also auch diese zarte Unschuld in beine Mordboble gelockt?"

"Sie kam hinein ohne mich, kam aus Liebe zu bir, um an beinem Grabkreuzel zu beten," antwortete Butto bedeutend; "aber hinaus kann sie nicht ohne und." Dirna's Hugen blitten ibn an. "Tragt ber Bajba ein Schwert bei fich ?" fragte er.

"Wann und wo ginge ber Ungar ohne ben Sabel?"
entgegnete Bupto. "Er ift ihm angewachsen wie Schnurzbart und haarzopfe, er trinkt und ift und schläft mit ihm. Aber fürchte barum bid nicht; che er folchen Rausch verschläft, kommt ber Abend berauf."

"Rannft bu mir eine gleiche Baffe fchaffen?" fragte ber Baffenmeifier.

"Drei für eine; aber ich meine, Schnur ober Stilet und ber Abgrund waren genug!" Der bleiche Menich fnirschte babei borbar mit ben weißen Babnen.

"Co fuhre mich bin zur Stelle!" hauchte Tirna aus voller Bruft berauf.

"Bas willst bu thun?" jammerte angswoll bie Fran. "Und wo foll ich bleiben indes? hier in biesem traurigen Bersted, schen wieder verlassen und in neuer Roth? Tirna, und was deutet eure Rebe? Du willst boch nicht ben Leib erfausen um die Seele?"

"Rubig, mein Weib!" fifferte ter teutsche Mann. "Saft tu Glauben gehabt an mich bislang, so glaube auch an mich in tieser schweren Stunde. Es gift um tein Leben, teine Ebre. Aber bei allen Seiligen, burch ein Berbrechen erhandelt ter Stephan so wenig fein Glud, als bas beine."

Noch überficablie die Conne des Schlofigartens weile Manme mit einer milben Barme, wie fie in diefer Jahreszeit selten die Ratur verichonert. Durch bie

unbelaubten Bezweige ber boben Baume fcoffen bie Strablen bes Goldgestirnes in ben Gingang einer tiefen Grotte, Die, in die Klippe gehauen und mit Moos ausgetleibet, für bie beißen Tage bes Sommers bestimmt jur fublen Buflucht, jest jur Ungeit bas Schlafbett eines finneberaubten Schwelgers geworben mar. In bem Eingange hingestreckt lag ber berauschte Boiwobe, ber grimmige Stibor, einem von den Göttern niebergeschmetterten Titan gleich; schnarchend tonte fein Athem, feine Augen waren balbgeöffnet, boch blingelten nicht; und teines ber riefigen Glieder regte fich, tein Blut= traum forte feine tobesgleiche Rube, fo hatte ber Beinbunft fein Gebirn bezwungen. - Der gange Barten lag obe ba und leer; fern nur grafete ein Paar gefled= ter Dammbirfche im Tannenbufch , und ein Safe hupfte im Sonnenschein, fpitte bordend bas Löffelohr, fette fich boch auf die Sinterläufe und buichte bann blit= fcnell hinter bie Steinmante. Der Rarr naberte fich mit bem Baffenmeifier. Der Lettere trug bie Filg= muße bes Landes, ben ungarifden Mantel und brunter ben blanken Gabel; feinem rafchen Schritt folgte fchlei= chender Butto, in der falten, bebenden Sand das Deffer baliend.

"Er schläft wirklich noch!" sprach jest ber Deutsche mit lauter Stimme. "So ift es boch; so kann auch ber Missethäter, ber Mörder schlafen, wo ein gerechter Gott regiert? — Gehe hin, Narr, und wede beinen herrn!"

Der Narr glotte ihn an. "Beden? Bift bu bes Teufels? Rafc bingu, ein Bug mit ber Klinge burch

ben breiten Sale, bann mit ihm hinab vom gele bort, es find nur gehn Schritte."

"Wecke ihn, Narr:" befahl Tirna nechmals. "Sein Sabel liegt neben ihm; che ber Stahl nicht blank ift in seiner Hand, thue ich keinen Schritt weiter; bann mag ber Himmel sein Gottesurtheil sprechen. — Aber was ist bert auf seiner Bruft? Was lebt über ihm und ringelt sich an seinem Halfe wie ein buntschillernd Gestemeibe?"

Der Narr schof entsett jurud. "Jurud, Freund." stammelte er, "eber wir sind verloren. Das Bett schalt längst den Bajda einen Teufelebundner. — Und wie ware er sonst bes Kaifers gesest? Schau'st du die beiden Schangen, die mit bunten Ringeln sich seinem Obre nabern? Es sind, wenn nicht Satanas selber, doch sicherlich Boten der Holle, die ihm zuflissern, was wir verhaben, ihn warnen, ihn wecken werden. Fert, che sein Auge sich auft but und sein Jorn und sindet."

Aber ber Deutsche ftand und schauete bin, und seine Rechte faste sefter ben Sabelgriff; boch ber himmet batte ibn nicht zu seinem Radjongel erforen, und thatlos durfte er bleiben bei bem schrecklichen Gericht, das vor ibm fich entfaltete.

Der riefige Boiwede zuelte pleglich mit ben martigen Gliedern wie eieftrisch getreffen, fries ein grauenvolles Gebrill aus, bob fich in einem geimmigen Sage
vom Boben auf, und taumeite mit bintbestromtem Ingesichte in bas Freie. Die Communaume hatte ein giftgesichwollenes Natternpaar aus bem Minterquartier, die

Körperhiße bes Trunkenbolbes zu biefem gelocht. Bu= aleich hatten bie gefährlichen Thiere ihren Bungenftachel in bes Schlafenben Mugen gefentt; und geblenbet, blutenb, von Höllenschmerz durchbohrt in allen Rerven, die beiben glatten Thiere, bie feine Urme umwanden, in beiben Fau= ften quetschend wie ein Laokoon, fturzte ber Brullende im Rreife umber, rannte gegen die Baumftamme, mantte weiter unter ben Schrecklichsten Fluchen, fant in die Rnie, raffte fich neu auf nach Sulfe bonnernb, ein schreckliches Schauspiel ben Beiben gebend, bie fich hinter bas San= nengebufch in Sicherheit gezogen. Schon hatte man vom Schlosse aus ben tobenben herrn gehört, gefeben, und eine zahllose Dienerschaft mar herbeigeströmt, stand jedoch za= gend und erftarrt bei bem Unblicke im weiten Rreife. Sest fchleuberte ber Entfestiche bie Nattern gegen ben Bo= ben und fein Bug, obgleich ber Leitung ber Mugen be= raubt, suchte fie ju gertreten; boch zu nah war er bem Kelfenhang gekommen, er ftrauchelte und - fturzte unter bem Behgefchrei ber zu fpat herzueilenden Rnechte in die Tiefe hinunter.

"Der alte Ubam hat ihn nachgezogen!" fprach halb= laut ber grauhaarige Tafelmeifter zum Rarren, ber unbefangen und mit verstelltem Schreck herangetreten. - Tirna war indeffen langft zurückgeeilt und hielt im Thurme fein treues Weib umfangen. "Gott hat gerichtet und meine Sand rein gehalten!" fprach er zu ber Erfchutterten. "Mag ber Mumächtige uns nun auch erretten aus biefer Dradenhöhle; benn ich habe feinen Stahl ba, wo er felbft fo fichtbar waltet, und wenn auch ber Rarr nochmals zum Berräther wurde."

Doch Bubto zeigte fich fcon in ber Thurmthur in feinen Uebermurf verhüllt und ein gierliches Gilberfaftchen im Urme tragend. "Rühret bie Glieber!" rief er mit Saft. "Ghe bas Getümmel im Schloffe fich entwirrt und Die Befinnung fehret, muffen wir im Thale mandern. 3ch habe einen Schag mitgenommen, ber uns gute Freunde machen wird am Raiferhofe, ben Freund Stephan's Gi= genfinn und fein Schwur uns nun einmal gum Reifegiele gefest. Bater Ubam bat fein Recht vollauf bekommen, und mag jest felbft oben bei'm Cantt Peter feine Rlage weiter führen. Der herrentofe Rarr begibt fich von beut in ben Dienst ber kleinen, frommen Frau aus Bien, beren himm= lifde Vatronin fich fo mächtiglich erwiefen. Und bag er fein Brod an ihrem Tifch nicht unverdient verspeisen will, follet 3br im nächsten Dachtquartier mit Freuden er= Fennen."

Fort machten sich alle burch die Seitenhöse, aus benen das schauervolle Ereignis die Dienstleute gelockt; unbehindert kamen sie hinab, und bald saßen sie auf des Pukanegers bereit gehaltenen Rossen, und ihre Kerzen klopsten
ruhiger, je mehr sie das verhängnisvolle Narrenschloß aus
dem Gesicht verloren.

Mitten im reichen Lande der Czechen, auf dem koniglichen Fradschin, dessen felfigen Tug die Meldau bespült und unter deffen herrichendem Auge das machtige Prag feine drei Stadte ausbreitet gleich einem buntgestiebten Fürstenteppich, hatte Kaiser Sieziemund sein Dostager genommen. Schen war von dem papkiichen Legaten Philibert

feierlich in ber Sauptfirche ber Altstadt, im Marientem= vel. ber Bannfluch von bem in langen Burgerfriegen ger= riffenen Böhmer gande genommen, und taufend und aber taufend Bunden wurden burch bie Berheißung ber Glau= benebulbung verbunden, wenn auch nicht geheitet. Schon waren Raifer Sicamund und Raiferin Barbara in ber Sankt Beitekirche bes Schloffes mit den Rronen Przemis= las und ber Libuffa, in der Rahe ber geweihten Graber bes heiligen Wenzestaus und bes heiligen Repomute, ge= fronet worden, und tros ber bichten Winternebel, welche bie Chenen und Geen bes Canbes, Stadt und Berg bis ju ben Spigen bes Bradichin hinauf einschleierten, - ein Leichentuch, bas ber abergläubische Ungar als ein bofes Omen ber Rronung mit bufterm Blick betrachtete herrschte festlicher Jubel vom ftattlichften herrenhause bis in die kleinste Butte hinunter, ber sich jedoch bem Sinne bes findlichen, frohsinnigen Bolfes gemäß mehr als ein großes Musik= und Liebesfest in weich und angenehm Elin= genben Gefängen und heiteren Scherzen, als in wuften Gelagen und Baechusnächten Luft machte. Nur wenn es fein Recht gilt, fteht ber Bohme auf als ein Riefe von Erz, gewaltig und nicht zu brechen, gleich bem Balle fei= ner Gränzgebirge; aber gleich schnell vergißt er Fehbe und Reinbichaft, bas Blutfeld und die graufe Roth, fehrt gu= rud in feine frohliche Bauslichkeit und brudt treubergig bie Sand bes Gegners, ber ihm webe gethan.

Siegismund, der Kaiferliche und breifach königliche Greis, obgleich endlich am Biel feiner Bunfche, vermogte nicht Theil zu nehmen an ben endlofen Festlichkeiten, gu

benen aus allen Nachbarlanben, was angesehen und reich, herbeigeströmt. Die Neise in unfreundlicher Jahredzeit, die Unstrengung in mannichfachen Geremonien, die Aufzüge, bei welchen seine Person nicht sehlen durfte, die Sorgen, fest zu erhalten und zu sichern, was gewonnen, hatten seiner kräftigen Gesundheit einen Stoß gegeben, dessen, dessen Ausgleichung die Natur in solchem Hochalter nicht zu vermösgen schien, und beunruhigter gingen seine Getreuen mit jedem Tage aus seinem Rabinet, das sein emsiger Kanzler nicht verließ, und wohin sie, wie das Geschäft Ieden bestraf, berusen wurden.

Die Raiferin bagegen zeigte fich überall ale bie Seele ber Luftbarkeiten. Der Stolz auf ben neugewonnenen Glang ichien fie verjüngt zu haben. Das Gluck ftrabite aus ihren flammenden Mugen, und fie fchien bas Bote, bas fich ihr unterworfen, bes in ihr wohnenben Glückes theil= haftig machen zu wollen; benn verschwenderisch warf sie überall, an Papift und Relchner ohne Unterschied, ihre faiferlichen Baben aus. Seute führte fie die weitklingende Jagb burch bas Molbauthal; und morgen ging fie am Opferfeste Maria andachtig, boch prunevoll geschmuctt, im Betzuge. Sie regierte bas Turnfpiel und schwebte mit Un= muth und Majeftat burch bie Colonnen bes Janges; und wenn fie an ber Seite bes jungen, ichonen Polenkonigs, ber als vernehmfter Gaft in Prag eingeritten, binter ihr ber schimmernbe Rometenschweif ber Ritterschaft, bod auf bem ftolgen Belter burch bie Strafen ritt , brangte fich bas Bote gabilos beran und umflutbete ihren Triumphzug wie frohlich summende Bienenschwarme, und Giner rief bem

Andern zu: "Schau! Die ist wie ein vollbusig Böhmer Beib! Schau, wie Schenkel und Wade den störrischen Schimmel zwingen! Die hätte Bieka's Trommel schlagen müssen oder kommandiren auf der Lipauer Wagenburg. Es ist eine zweite Zauberkönigin, eine zweite Libusia! Bievat!"— und die Raiserin schwelgte sich trunken in dem willkommenen Ruf, sonnte sich in den Strahlen der Bolksgunst, als wäre sie erst so eben aus der kleinen Bäterburg auf einen Thron erhoben worden, und gab beseligende Enadenblicke zurück.

Von dem purpurnen Divan erhob sich der schöne Polenfürst, der Jüngling Wladislaus, erglüht im langen
einsamen Zwiesprach und durch die Huld der kaiserlichen Frau, die dem lebensmuthigen leichtsinnigen Erben der Piastenkrone für seinen Ehrgeiz wie sein heißblütig Herz die lockendsten Aussichten aufgethan. Mit dem düstern Blick des Unmuths empfing Frau Barbara den Neffen, Ulrich von Gilly, dessen Eintritt ihre Triumphe gestört und den neuen Liebling von ihrer Seite verscheucht hatte.

"Du kannst scherzen mit dem flachköpfigen Anaben, Muhme, indeß die wichtigste Stunde schon an beine Thure klopft?" fragte Graf Ulrich mit tückischem Gegens blicke.

"Anabe?" fragte die Raiserin spöttelnd zuruck, die sippigen Glieder behaglich auf dem Divan dehnend. "Bie viele Jahre bift du, bartloser Weltweiser, älter, und hast boch schon Begier, Statthalter von Böhmen zu werden?

Deine Raiferin schorzet nicht, wo es ihre Zukunft und die Größe ihres Geschlechts gilt, wenn auch der Reib ihres undankbaren Reffen nicht immer erkennt, was er ihr schuldet."

"So bachteft bu ernstlich an einen festen Bund mit biefem roben Sproß eines muften (Beschlechted?"

"Er ist gefangen," frohlockte die Raiferin, "und schlägt wohllautend in der Falle, gleich ber umgarnten Bachtel. Wie befindet sich mein Derr, ber Raifer?"

"Der Arzt zuckt die Achfeln," antwortete mit Kälte ber Graf, sich ihr gegenüber niedersegend. "Tie Lebenduhr ist dem Stillftande nahe. Die Kunst vermag nichte. Er wird langsam austöschen gleich der Lampe, welcher das Del mangelt. Doch wird er für und zu früh die Augen schließen, früher, als unsere Anschläge zur Reise geseichen."

"Er mag schlasen geben, der gute Siegmund! Gonnen wir ihm die Ruhe. Die herrlichkeiten und Freuden
ber Belt hat er genossen bis zur Nagelprobe bes Bechers. Er darf nicht klagen und muß ihn zufrieden vom Munde
segen. Aber wir leben in Fülle der Kraft, und die Ratur weiset uns noch mütterlich bin auf ihre reichen Schäge.
Sorge dann die eigene Rlugheit, daß Niemand sie uns vor
dem dürstenden Munde fortnimmt. Der gute Siegmund
hat unser Haus groß gemacht; klänge es nicht wie Undankbarkeit gegen ihn, ließen wir zu, daß sein schwachinniges Alter das eigene Werk gertrümmern möchte? Meinest du, wir wollten als kaiserliche Wittfrau der Gnade
bieses trockenen Albrechts seben und demüthig empfangen,
was diese bleiche Betschwester, welche uns Mutter nennet,

mit farger Sand und jugeftande? Mag fich biefer burgerliche Bergog mit bem ichonen Mahren-Banbe begnugen, bas feiner Elebeth ein überreicher Mahlfchag war. Bir bedürfen mehr; ber natürliche Unspruch gibt bas Recht; wie man fich ftellt, so wird man gehalten, und nur wer ba forbert, empfängt. Rronen nehmen ift bas bochfte auf Erben; Rronen ablegen, aus ber Conne hinabsteigen in ben Schatten bas abscheulichste, ift ein le= benbiger Tob im Grabe. Der Raiferin Plan ift reif; ein frischer Frühling webet mir entgegen. Wir wollen ben auten herrn Siegismund beweinen, wie es ber driftlichen Wittme anfteht; bann wird ber Polenkönig mein Gemahl, mein Stlav in lang entbehrten Freuden; bann follen bie Gillys herrichen im Ungeficht ber gangen Welt, und bu follft einft mein Erbe fenn. Das Bolt ift gewonnen; Boh= men wie Ungarn haffen ben Deutschen; bie Großen geben in unferm Gangelbanbe. Stanbeft bu nicht felbft babei, wie ber alte, bebächtige herr Mles von Sternberg fprach: Ungarn, Bohmen und Polen vereint ware bie von Gott geschaffene Bormauer ber Christenheit? - Spracheft bu ben Poidebrad und ben Klenoweky?"

"Ich sah sie bei dem Mittagsmahle," antwortete Graf Ulrich, der tiefsinnig ihr zugehört. "Sie priesen dich hochbegeistert, aber sie nannten dich laut eine edle Uletraquistin, eine Freundin des befehdeten reinen Glaubens, und ich schauderte darob."

"Schwache Manner, welche ber Bein in plappernbe Elstern manbelt!" gurnte die Kaiserin; boch leichter seste sie hinzu: "Auch du thätest gut, dich mit solchem Schein zu umhüllen; ber Kluge lockt die Starte auf feine Seite."

"Mit Regerei mich verbrübern, ben reinen Glauben befchmugen? Nimmermehr!" antwortete mit Beftigkeit Ulrich. "Beiber burfen bie Schwäche im Schleier bergen, fur ben Mann ift ber offene Beim."

"Ei, mein weiser Neffe," spottete Frau Barbara, "so geh boch und zeige bem sterbenden Ohm und Raiser bein Gesticht ohne Helmschirm! Aber ich kenne dich, du Falsscher; nur der Neid auf die Gunst, die ich dem Polen zuwarf, macht dich heut so widerspänstig. Gönne deiner Muhme das Spielwerk. Der Glaube, mein predigender Knabe, ist nichts, als ein eherner Zaum für den Pobel, ein Popanz, der ihn in Furcht hält, ein Gespenst ihn einzuschwährern. Kennte der Stier und das Noß seine Kraft, wo wäre Joch und Zügel, sie zu bändigen? — Sollten die Gewaltigen, geboren um zu herrschen, das kräftigste Mittel, welches ihnen die Armseligkeit des Menschengesschlechts darbeut, von der Hand weisen? Statthalter des Böhmenreiche, du wirst noch gar viel von beiner Muhme zu lernen haben, die dich mündiger glaubte."

"Beift bu ichen bie Mahr vem ichaurigen Zebe Stiber's, bes Bajba?" fragte abweichend ber Graf.

"Rekyczana's Eilbet brachte uns die unerwartete Post. Wir verloren bas Haupt unserer Verbündeten in Ungarn; boch seine Freunde leben und können uns nicht abfallen. Uuch dürsen wir seinen Zed nicht groß bedauern; benn mit Argwehn erfüllte und längst die Herrschbegier bes reich gewordenen Fremblings. Die Größe der Gillys konnte seinen Neid wecken; sich stügend auf der Kaiserin frühere

Sunft, verheimlichte ber Unbandige die Unerfättlichkeit feiner Seele nicht, die frech genug, selbst vielleicht nach Ungarn's Krone zu greifen. Wir sind einen bösen Schuldner loegeworden, und können einen bessern Freund gewinnen burch ben Plag, ben er sich selbst bedungen."

"Bar auch des Bajba Sausnarr bei bir?" fragte der Graf.

"Des Stibor's Narr in Prag?" fuhr die Raiserin auf und sprang aus ihrer Ruhe empor. "Was will der Mensch? Brachte er Botschaft an den Raiser?"

"Ich traf ihn auf ber Gasse," antwortete Ulrich. "Er trug sein Narrenkleid nicht mehr, und schien bestürzt ob meiner Unrebe. Dann winselte und weinte er jämmerklich um ben ohne Sakrament gestorbenen Gebieter, jammerte noch ärger, daß er hätt' flüchtig werben müssen, weil ihm die Bauern wegen des Narrenschlosses an's Leben gewollt, und sprach endlich lächelnd, wie er nach Prag gewallsahrtet, sich neuen Narrendienst bei des Kaissers Majestät oder bei einem der eblen Herren zu suchen, und getäng's ihm nicht, dann ein Taborit zu werben und für den Kelch zu sterben, damit er das Narrenseben mit der größten Narrheit enden dürfe."

"Der Mensch ist boshaft, war bes Lajda Gunftling und weiß zu Lieles," sprach die Kaiserin lebhaft. "Der Eilbot kam allein; warum der Narr nicht mit ihm sicher geleitet? Ein dusteres Uhnen qualt mich, bent ich dieser burren, gelenkigen Figur."

Mit mehr als mutterlicher Bartlichkeit kupte fie ben jungen Grafen und schob ihn zu ber Thur. "Fort, mein

Ulrich!" brängte sie. "Bemächtige bich bes Narren; er könnte mehr wissen, als uns bienlich. Bringe ihn in beine Gewalt; forsche, ob er ben Kaiser gesprochen; mache ihn unschäblich jedenfalls. Es ware bos, sollten wir bicht am Ziele über eine Schellenkappe stelpern. Ich gebe indeß zu Siegismunds Rabinet, um zu horchen, ob Befährdung breht. Der alte, schwache herr verschweigt mir nichts; war er bech immer meinen Blicken durchsichtig wie mein Schatten."

Der alte Raifer Siegismund, wie zum Spott ber junge König betitelt, lag erschöpft auf seinem Ruhebett, ein Schattenbild der Majestät und irbischen Allgewalt, matt und bleich, boch schnerzlos und freien Geistes, oft noch zu einstiger Lebhastigkeit erregt durch den Tokanergeist, den er dann und wann aus dem Goldlöffel schlürste. Seine helben, der Palatin Nikolas Gara und Paul Befenus, der Ban der Nebenreiche, standen ernst und trübssinnig zu Füsen des kaiserlichen Bettes; der Kanzler Kaspar Schliet saß am Tisch und wühlte in Briefschaften, die er aus einem Silberköstichen nahm, und vor dem Bett stand ehrfurchtevoll der deutsche Wassenmeister Stephan Tirna.

"Fürchtet nichts, mein lieber Ruftmeifter!" fagte ber Raifer mit leifer Stimme, boch berebten Blicken; "wir find von ber Wahrheit Eurer Geschichte überzeugt, und bachten uns Manches fast so, che Ihr uns bas Licht hieletet. Unfere geliebte Frau Barbara ift noch nicht in ben Jahren ber Weisheit, und ber Schrecken, ba ihr bas

Wasser an das runde Kinn und über den süßen geschwäßigen Mund ging, mag ihre Sinnen in etwas verwirrt haben. D wären wir noch in ihren Jahren! Alter Raspar, damals war's eine tolle, aber schöne Zeit." — Seine Stimme wurde weinerlich; lauter setze er hinzu: "Aber berichte weiter aus deinem Fund; der Ansang lautete ersbaulich und weckt die Neubegier."

"Guer letter Wille, Majestät, soll ungültig erklärt werben," antwortete in ben Papieren lesend der Kanzler; "Guer Testament will man nicht proklamiren, sondern sofort nach Gurem hinscheiden läßt sich Frau Barbara als Königin so in Ungarn, so in Prag ausrufen. Iwölf böhmische, zehn ungarische Unterschriften verbürgen die Zusstimmung. Wollet Ihr die Ramen lesen? Es sind gar gewichtige Leute dabei."

"Nicht boch, Kanzler!" flüsterte ber Kaifer schnell. "Der alte Siegismund kennet seiner Feinde genug, er mag keine längere Liste, seinen Abend zu trüben. Aber die lieblose schöne Frau, konnte sie sich nicht gedulden, die ihr Kaifer schlasen gegangen? Und herrliche Weiberpolitik, solch Dokument dort niederzulegen, wo eine Narrenhand es zu stehlen vermechte. Nein, alter Schlick, da haben wir Iwei es besser verstanden."

"hier ein Berzeichniß aller Herren, die man als dem Unternehmen gefährlich erkannt, der man sich versichern musse lebend oder todt, und für welche die Kerker auf Schloß Begko bereit gehalten werden!" fuhr der Kanzler sort. "Ihr, würdiger Palatinus, steht zu oberst, und mir ward die Ehre, zunächst Euch zu solgen."

herr Niklas Gara machte ein Schlachtgesicht, wor=

auf Grimm und Spott verschmolzen erschien; ber Raifer lachte jedoch, bis ihn der Huften hinderte, und stotterte dazwischen: "Dich armen alten Mann wollen sie auf Zwingerküche segen? Abscheulich! Und meinen Palatinus? Wie seltstam würde sich der bärtige Kopf hinter dem Gittersenster gebärden. Doch lebendig hätten sie ihn nicht in den eisernen Rahmen bekommen. Richt wahr, mein Ristas?"

"Ein hanbschreiben ber Raiferin. Sie verspricht bem Woineben Euren Plat, Derr Palatin, und brei Schlöffer im Böhmer Lande; fie entschuldigt zugleich ihren Vorsatzu ber neuen Lehre überzutreten, und meinet, sife bie Krone erft fest, konnte man für ben Reld bas Kreuz wiederum eintauschen."

"Ei, ei, Frau Raiferin," fiel ber Raifer unwillig ein, "habt Ihr unter ber runden Bruft solche Tapferkeit, selbst dem himmel ben Krieg zu erklären? Die Gillus sind alle etwas ungläubig von Alters her gewosen, und die Weiber haben meist nur einen festen Glauben, den an die ewige Zärtlichkeit ihrer Buhlen. Run, sie hat noch lange Zeit zur Bekehrung und Abbitte."

"In biefem legten Blatte wird bie Vermählung mit bem Könige Wabielaus besprochen, ein Plan ber aus bem Ropfe bes wüthigen Priesters Netzezana entsprungen," schloß ber Kanzler.

"Und bem ber Beifall unfere lieben Semahls ficher nicht ermangelte," entgegnete herr Siegmund. "Das folgfame Bebfen hat von und gelernt, wie man es macht, um fich eine geschmeibige Ebehälfte juzuziehen; wir waren ein ftarker Bierziger, als wir um die funfzehnjährige Jungfrau warben. Mag ihr das Glücksfpiel beffer gelingen, als uns, und ber junge polnische Bar von ihr recht schnell glatt geleckt werden. Wir sind immer sauber mit der Dame umgegangen, und haben sie niemalen in ihren Ergöglichkeiten gestört."

"und was beschließt Ihr, kaiserlicher Herr?" fragte Niklas Gara mit tiefer Stimme und einem Blick, in welchem Nachlust und ein weniges von Blutdurst flammte.

Der Raifer fann eine Beile, winkte alebann bem Rangler gum Bett und flifterte mit ihm. Bufrieben nickend befahl er bann bem Paul Beffenus, ben beutschen Baffen= meifter in feine Dbhut zu nehmen und mit feinem Saupte für Tirna's Sicherheit zu haften. "Der Lohn für bas Gefchent, welches Ihr brachtet, foll nicht ausbleiben," fette er hingu, bem Deutschen bie gitternbe Sand gum Ruffe reichend. "Unfer Schlick fchreibt fogleich an Guren Bergog, und Gure Sache wird einen guten Spalt bes Sendschreibens ausmachen. Tröftet Guch über Guer bofes Befängniß; Ihr hattet Gurem herrn in ber Freiheit nicht wichtiger und wirksamer bienen konnen, und freuet Guch mit und, bag ber wuthige Bajba ben tollen Purzelbaum von seinem Steinnest gethan." - Much ber Palatin ward mit dem Befehl entlaffen, die fchnellften Reiter zu beor= bern, um in ber Nacht zum Gilritt nach Wien bereit zu fenn, und die beiden Alten kofeten mancherlei mit einander, und kein Fremder hatte ihnen angesehen, daß bas Bohl zweier großen Staaten Europa's biefe ruhigen, freund= lichen Gilberhäupter beschäftigte.

Schlick fcrieb; ber Raifer hatte fich ermüdet hingeftreckt.

Da melbete ber Panburenhauptmann bie Raiferin, und augenblide trat Frau Barbara mit verftorten Dienen, flicgenbem Uthem und unficheren Blicken in's Gemach. Gie glaubte ein Gefpenft gefeben zu haben, einen brauenben, warnenben Spuck - bas belaftete Gewiffen, auch bas ungläubigfte, neigt fich leicht jum Aberglauben; - benn in ber Gallerie unter bem truben Salblichte ber Edlof: laternen war bes Waffenmeifters Geftalt, ben fie laut Sti= bor's Schmeichelluge langft in ben Bellen ber Denau be= graben mabnte, ftare und ernften Gefichte an ibr vorüber gefdritten. Gie fcaucte entfest juruck jur Thur, und mußte ihren wankenden Rorper am Pfoften bes faiferlichen Rubebette unterftugen. Der rubrige alte Rangler icheb ber Derrin frinter Weife einen Lebnfeffel unter, und Derr Giegiemund crhob fich balb in feinem Bett und fraate: "Bas gefchah unferm lieben Gemabl, bag fie alfo ju uns tritt?"

"Ge ging ein Gerücht im Schloffe," ftetterte bie Berwirte, bes Raifers ausgestrecte hand haftig faffent, "unfer geliebter herr ware ploglich febr frant werden." —

"Und da trieb unfere liebe Frau Zärtlichkeit und Corge so spät an unser Bett," ergänzte der Raiser, sich ruhig wieder niederlegend. "Za, Frau Barbara, Eure Huld und Treue wird Euch zur Krankenwarterin machen; darum ist es und angenehm, daß Euce Berg sich webl ergant bat an den Festlichkeiten dieser Jage, da dergleichen sobald nicht kebren möchte. Doch log das Gerückt; denn stutten wir auch mehr, als sonst, den Prust des Allere, so bessen wir bech von der Gnade des Limmeis nech einige Rochen Frist, um unser Faus zu bestellen und unsere

Rinber gu fegnen, wie es bem Raifer und bem Bater gegiemt."

"Sattet Ihr Boten von Defterreich ober aus bem Ungarlande?" fragte die Kaiferin, noch ein Mal scheu bas Auge zur Thur wendend.

"Seit einer Woche kam uns keine Nachricht," entsgegnete ber Raifer heimlich lächelnb. "Die Strafen find verborben burch bas Winterwetter; boch find wir ohne Unruhe, benn Friebe fegnet die Länder und möge unsern Abend erheitern."

"Und wie befindet fich mein kaiserlicher herr?" fragte Barbara gerftreut; aber mit freierem Uthem.

"Die Arznei versagt den Dienst, der Medicus zuckt die Achseln und wird lässiger; dagegen bemüht sich der Beichtvater fleißiger als vordem," antwortete Siegmund mit Resignation und Humor. "Das sind nicht eben freubige Aspecten. Doch wir haben einen warmen lustigen Lebenssommer gehabt, und bürsen nicht murren, wenn die Binterszeit uns nicht gefällt. Dieses flache, seuchte Nebelland war uns nicht zuträglich, und der Arzt drängt auf Lustveränderung und gibt uns Hossinung, wenn wir schleunigst eine höhere, reinere Gegend suchten. Wir sind daher gesonnen, morgen schon von hier zu ziehen, und wollten eben den Kämmerling senden, unser gesiebtes Gesmahl davon in Kunde zu seigen."

"Ihr wolltet Prag verlaffen, ichon morgen!" rief fie befturgt.

"Erschreckt nicht," suhr ber Kaiser lauernd fort, "ich weiß, man hat uns hier noch manches Fest versparet. Auch soll Euer greiser Gespons Eure Freuden nicht ftoren. Miggunft ift eine schlimme untugend bes Alters; wir halten und frei davon. Ihr bleibe, bis wir zurückfehren, will's Gott, erstarkt und gesundet. Wir reisen nur nach Inaym in's Mähren-Land. Der Beichtiger hat mit seinem ernsten Wort uns viel auf's herz gelegt. Nicht weit ift's dort bis Wien, und wir mochten bie liebe Elebeth segnen, ch' und Gott ruft."

Die Raiferin ließ ihr Auge über feine binfallige Geftalt fireifen, und ein innerer Triumph wurde auf ihrem Gesicht bemerklich.

"und bleiben follte ich in ber Feste Taumel, frohnen ber Weltlust, indeß mein Gerr erkrankt läge in der Ferne?" sprach sie lebhaft. "Sollte die ärmste Hausfrau mich bes schimpfen, die mit dem Hausherrn Leid wie Freude theilt? Wer wird Euch folgen?"

"Die Magnaten und die böhmischen Standesberren. Es gibt gar Manches bort noch zu verhandeln. Doch habt Ihr und begleitet, seht und besser auf jenen Bergen; dann sieht Euch jeden Tages frei, nach Prag zurück zu kehren, hier unsere Person zu präsentiren, was Ihr bistang so würdevoll gethan."

"Erlaubt dann, obler herr, daß ich zur schnellen Re se mich bereiten barf." — Sie brückte seine weißen, schmalen hände und ging. Der Naiser aber winkte den Schied zu sich beran und lispelte: "Die Minnesanger preisen die Frauentist; sie gebt und meinet, das volle Wasser rausche bereite auf ibre neue Muble, und wir machten gefallig ibren Planen Raum. Frau Barbara, List gegen List! Dem wachen Albrecht muffen wir seinen Stubt feststellen, ebe sie den Boden darunter lockern.

Hörtest bu boch mit mir auf ber Reise, alter Raspar, bas altböhmische Lieb, bas im Gränzwalt ber Rohlenbrenner uns zum Johne sang:

D heiliger Wengel, erbarme bich! Bor breierlei bewahre mich: Ber Türfentrieg und schwarzer Peft, Und wirf ben Deutschen aus bem bohmischen Nest. —

Die Reise bes Raisers nach Inanm war fo originell, wie fein ganges leben es gewesen. Er war ein muthiger Rriegesheld und, wenn auch fast immer geschlagen, boch voll unauslöschlicher Rampfluft; er war der feurigfte Da= menfreund und boch ohne Gifersucht und Reid; er trug brei ber reichsten Rronen, höchster Erbenglang umgab ibn, und bennoch mar er oft armer, als ber geringfte feiner Ritter. Die große Schule ber Erfahrung hatte vergebene Mühe an biefen leichtfertigen Schüler verschwendet; benn bis zum Ende blieb der Mugenblick fein Bobe, die Soff= nung fein Engel, und indem er, bas Gefühl bes Todes in allen Ubern, wie ein Beifer für bie Bukunft feiner Rinder forgte, machte er im nächsten Mugenblicke weit= greifende Plane für das eigene, vielleicht zu friftende Leben, und entsaate ben gewohnten irdischen Thorheiten nicht. Fürftengröße, gepaart mit höchfter Menschenschwäche, ein Rnabengemuth im weißen Saar, Soheit und Rleinlichkeit verschmotzen, fo zeichnet bie Weltgeschichte fein feltsames Bilb.

In einem prachtvollen Tragfessel ließ sich ber Raiser von Prag nach Inaym bringen; ber bochfte Glanz eines Blumenbagens gejammelte Werte. XIX. Br. 20 wahrhaften Raiferzuges lockte überall bas zahllofe Bolf an Die Stragen. Gin fleines heer von Sufaren, Danburen und Saibucten geleitete ibn, und feine Sanfte mar um= ringt von bem Rern feiner Setben und ber Bluthe ber Ritterschaft zweier Lander. Er felbft lag auf fostbaren Polftern, angethan mit bem faiferlichen Drnate, Saar und Bart gefraufelt und gefalet, und bie Scheitel gierlich um= frangt mit dem dunkeln Lorbeer des Imperatore. Man batte ben Bug für fein von ibm felber gefeiertes Leichenbe= gangniß balten mogen, batten nicht bie bunten Farben ber Begleiter, bas weithin ichallende frobtide Getummet ber jungen Edelleute, der Unblick ber ftolgen Raiferin auf ihrem Belter und er felbft bem Glauben widerfprochen; benn von Beit gu Beit ließ er bie Canfte anbalten, offnen, und geigte fich bem Botte und vief mit matter Stimme, bath herrifd, bath weinend: "Geran, ibr guten Leute, und nehmet ben Segen cures Geren und Konigs! Bollet ibr nochmals euren armen, alten Raifer feben, ber, in Gerge um cuch, frubgeitig fein Leben abgemübet? Betet, liebe Rinder! Betet, euer Ber bedarf beffen; betet, daß bie Beiligen ibm Starte fenden, und er gefund und verifingt au euch fehre." -

Und bas Bell weinte mit und betete laut fur ben frommen und mitten Heren auf dem Zeide und an der Straße, und befriedigt legte er fich bann wieder in feine Politer. —

Im Pramenftratenfer Rlofter Brudt, bei Bnam, enbete bie Reife, und in ben Armen feiner Liebtinge, am frommen heugen feiner Etebety, die ben entstellten Bater mit lautem Schluchzen empfing, fchien Siegmunds Lebensflammchen noch ein Mal frifch aufzuflacern.

Er tröstete die Tochter wahrhaft männlich, ihr nicht verhehlend, wie auch ihm auf der Reise die Hoffnung auf Genesung erloschen, und wie er, nachdem er sie gesegnet, seine lehte Pflicht als Vater und Kaiser zu erfüllen gedenke. Die Kaiserin hatte auf eine gehässige Weise sich dem Wiesderschen der Kinder entzogen, und so ließ er sich, nur von dem Herzog Albrecht und der Tochter begleitet, in den großen Speisesaal des Klosters tragen, wo unter dem hohen Gewöld schon die Magnaten Ungarns und die Standeherren des Böhmer-Landes versammelt warteten. In den Armen seiner Kinder saß aufgerichtet und gestüht der erste Fürst Europa's, und die versallenen Jüge, das gestrübte Auge kündeten sein nahes Scheiden an, und manches alten Kriegeshelben buschichter Bart ward genäßt von der unverhaltenen Thräne.

Da trat herein ber alte Allyeshazy, der Obergespan von Lipto, dem das Schickfal für den verlornen Sohn eine Tröstung hatte zuwenden wollen, und verkündete dem Kaiser, daß die Kaiserin verhaftet sey und mit ihr Graf Ulrich, ihr Nesse, der, in der Kaiserin Zimmer gegenwärtig, sich zur Wehr gesetzt. Er fügte hinzu, wie die kaiserliche Frau eine augenblickliche Unterredung mit ihrem Gemahl dringend fordere.

Der Raifer brückte fanft bas Röpfchen ber weinenben Elebeth, bas fich bittend gu ihm erhoben, nieber und fagte milbe, boch mit Festigkeit: "Schließe bie Aeugelein gu,

mein liebes Kind! Nur ben Zauberblick und bie schmeischelnde Zunge hast du von ber Mutter geerbt. Doch eben beschalb barf ich Frau Barbara nicht seben, noch hören; benn sie soll mein schwerzebauetes Troja nicht als eine zweite, wenn auch nicht gar junge, helena in Brandstecken. Bielen Undank hat deines Baters herz ertragen muffen; boch ber Undank bes Weibes, bas ber Gatte groß gemacht, mit welchem er Alles getheilt, lastet am schwerssten und kränzet meinen Sarg mit Dernen."

Er winkte dem alten Rangler, ber fich die bloben Hugen rich und nach feinem faiferlichen Freunde lang von ferne blingelte, bann aber mit ftarter Stimme Siegmund's Bestoment verlas. Roch ein Mal erstartte fich bann ber fürfiliche Breis an bem Gefühl feines boben Berufe. Er empfahl ben Mann feines Binbes ben Großen beiber Reiche, pries feine Regenten-Jugenden, und forderte fur ibn eintrachtige Treue. Und alle Gble, Bobmen und Ungarn, beuaten bie Anie, und boben bie Sande und fcwuren bem Bergeg von Defterreich Unterthanentreue, und bulbigten ibm als Erben beiter Ronigreide. Freundlich nickend lächelte ber Raifer gu bem feierlichen Uft, bann fant er Schwerathmend in der Rinder Urme gurud, und wenige Stunden nachber fundete ber Rlang ber Rlofferglode und Die Trauerfabne am Thurm, bag Deutschlands faiferlicher Thron erledigt fev. -

Den ber Leiche bee Batere batte Bergog Albrecht bie trofflofe Gattin faft genaltiom meggeriffen, und bemubete fich mit ben besten Tröstungen, welche Religion und Liebe ihm auf die Lippen legten, ihren überfluthenden Schmerz in seine Grangen zurückzuführen. Da traten befreundete Gestatten ein, Tirna und Beronika, und die Herzogin sprang sogleich auf und warf sich an die Brust ihrer Dienerin.

"Dich sendet mir Gott!" rief sie; van deinem Herzen wird mir besser werden; denn auch du hast deine Eltern sterben sehen, bist eine Waise, gleich mir. D mit des Vaters letztem Hauch ging mir ja auch die Mutter verloren!"—

Die Gürtelmagb umfing bie gebeugte Herrin, und bie Ehranen Beiber ftromten gusammen.

Der Herzog trat seinem ernsten Waffenmeister entsgegen und bot ihm die Rechte. "Haft du mir vergeben?" fragte er gütig. "Denn bein zurnendes Weiblein wird bir nicht verschwiegen haben, daß auch ich an bir geszweifelt."

"Bie's fenn konnte, bleibt mir ewig Räthsel," ants wortete der Waffenmeister trüb; "doch war's Schickung bes himmels, Gottesprüfung, reich belohnt, da ich erlefen ward, in ihr meinem herrn sein Erbe zu erhalten." —

"Aber wo ist bein Begleiter, von bem ber Rangler schrieb, bein Netter, bes wilben Wajda Narr? Sein Dienst foll nicht weniger belohnt seyn, als ber beine." —

"Der Narr ift Gurem Dant entlaufen, herr!" ant= wortete Tirna traurig. "Alle wir am zweiten Tage nach bes Kaifere Abzug Prag verließen, fanben wir ben Armen im nächften hotze aufgeknüpft an einer Fichte. Der unstete Sinn bes Burschen hatte seine Berficht bezwungen, und bie unbarmherzige hand ber Berfchworenen rächte grausam ben Berrath an ihm."

"Bohl, daß Sankt Stephan bid bewahrte!" fiel ber Bergog lebhaft ein. "Dein Biederfeben ift mir eine Burgsichaft fur bes himmels Gunft, und ich will bich fester an mich knüpfen und mir naber stellen; ich will bich ebet machen und groß, und ben Diener mir jum Freunde manbeln."

"Nicht also, ebler Herr!" entgegnete Tirna, scheu zurücktretend. "Laßt mich immer so, wie ich bin. Euer treuer Diener bin ihm ganz und bis zum Tode. Wer weiß, wie mangelhaft ich stände, aus dem gewohnten kleisnen Kreis geriffen. In kurzer Frist habe ich viel weise Lehre geärntet; je höher der Plat, je mehr Bertockung. Im Thale trifft Sturm und Bligstrahl seltener."—

"Und laffet mir ihn bazu in unferm lieben Bien, geftrenger herr!" rief bie weinende Beronika bazwischen.
"Er hat genug erlebt, um daven im Großvaterftuhle bereinst erzählen zu können. Er hat von ber Welt genug geschen, und wer in unserer Stadt geboren, trifft niegend bas Glück so frisch und rein wie ba." —

"D burfte auch ich für bich und mich folden Munfch ausfprechen!" feufzte bie Herzogin wie in bangender Uhnung. —

Gin fchroffes Gegenbild bes Raiferzuges von Prag

bilbete ber Bug bes Bergoge und ber Bergogin gen Prefe burg, wohin die neue Königspflicht fie rief. Mit schwer= bedrucktem Bergen folgte bie trauernbe Glifabeth ihrem Bemahl in das väterliche Reich, die Leiche bes geliebten Baters und die gefangene Mutter im feltfamften Schickfal mit fich führend. Doch ber Bergog verläugnete im neuge= wonnenen frem ben Glanze ben beutschen Sochfinn nicht; benn die unausgesprochenen Augenbitten feiner Glebeth wohl verftehend, entließ er, nachdem ihm Ungarns Rrone aufgesett, bie Raiferin aus ihrer Saft und begunftigte felbst ihre Flucht in bas Polenland; ja erhob fogar, vertrauend auf bie Treue ber bohmifchen Stande und auf fein gutes Recht, ben Grafen Ulrich von Gilly jum Statthalter von Prag, ben bofen Beift bes jungen ehrgeitigen Ritters gu bannen und ihn burch die Feffeln der Dankbarkeit an fich zu Enupfen. Und fichtlich fdritt ber Lohn bem Gbelmuth und Groffinn auf der Gerfe nach; benn noch ehe er gur beutschen Beimath rudgekehrt, brachte ihm fein alter Freund und feiner Jugend Sort, ber graugeloctte Reim= brecht von Balbfee, fein Dberhofmeifter auf ber Burg gu Wien, die ftolze Botschaft, daß Bergog Albrecht von Defterreich am Sochaltar von Sankt Bartholoma zu Frankfurt von ben Rurfürften bes Reichs gum beutschen Raifer erwählt worben, und ber alte Schlachtenhelb, ber ben Rnaben Albrecht einft von schmählicher Saft des Bormunde Leopold erlöfet, ihm ben Serzogehut errungen hatte, und ben gang Defterreich ben Erretter nannte, beugte mit ftolger Freude zuerft bas Rnie por feinem neuen Raifer, por feinem Böglinge, beffen ebles Saupt er mit tiefer Ruh= rung jest burch brei Rronen gefchmuckt fab, und von bem

er mit ber Gewissenhaftigkeit bes bem Grabe naben Greifes sagen burfte: "So lange es Rrenen gab, habe kein fürstlich Saupt folchen seltenen Schmuck verdienter getragen!"

## IV.

## Hebermuth und Menschlichkeit.

Scenen aus ben Beiten ber Rreugguge.



Die Sonne des Drients brannte mit Schmelggluth auf die ruckfpielenden Stahlharnifde der Krieger des Occidents, und dem gerftampften, faubigen Erbboden war die naffe Wetternacht taum mehr anzusehen. Ermattet vom Morgenkampfe lagerte ber fiegreiche Deerhaufen des Grafen Joscelin auf blutbegoffener Gbene, fuchend den Schatten der Dalmen und Delbaume, und aus den vom mächtigen Regensturge hochgeschwollenen Bachen fich und die lechzenden, befchaumten Streitroffe tranfend. In der Mitte bes Deeres fang ber griechische Bischof Bafilius, um: ringt von feinem Klerus, hochhaltend bie beilige Lange, mit welcher einft eine Frevlerhand die weiße Seite des Gefreuzigten burchftach, den ambroffani= fchen Lobgefang, und alle gerufteten Pilgerhaufen und Goldner fangen leife bas Lied des Dreifes und bes Dankes mit, indeg bruben auf Ebeffa's Mauern das Wehgeheul der Muselmanner herabfreischte gu den taufend gerfehten und nachtgeplunderten Leichnamen ihrer Bater und Gobne.

Um linten Flügel ber Waffenlinie hielten abgefchloffen und noch in Rriegsordnung bie mackern Templer und Sospitaliter; jene ausgezeichnet durch bie volle Gisenruftung unter dem weißen Mantel, diese durch den weitscheinenden rothen Wappenrock, geziert mit dem weißen Johannistrenze. Das große Panner des Tempels, genannt Beauseant, wogte mit feinen schwarzen und weißen Wellen über dem stattlichen Spausen in der tapjern Faust des Marschalls Eberbard von Barris.

"Nicht abgeseffen! Nicht die hand vom Gifen!"
fprach er zu feinen Waffendrüdern. "Laffet den leichte finnigen Grafen und feine Schützen fich des zerschlagenen Ausfalls freuen und Siegesbomnen anftimmen! Der Templer betet mit der hand am Schwertese freuze. Wir wollen wachen, wenn jene trunken find vom Jubel."

Nur ein geringes Säuflein wackerer Wallbrüder hatte fich den Reifigen des Ordens angeschloffen, und theilte nicht die Beutegier und Ausschweizung des übrigen Heeres, sondern jeder lehnte, die Lanze in der Hand, am gezäumten Roffe. Es waren deutsche Kreuzsahrer; das blonde Haar und die lichten, blauen Augen kündeten ichon die ferne Heinath an.

Bor ihnen wusch ihr Pilgerfürst sein edles Roft, arabischer Bucht, beffen Goldhals von einem Speereftich verwundet war, aus einer Kürbisflasche mit Bein. Gin stattlicher Jüngling war's, boch überargend die Menge, gewappnet in schlichten Stabl, der helm überwallet vom schwarzen Busch, und unter ihm herabhangend, fast bis zur hüste, das belle, flatternde Geidenhaar. Sein Schild lehnte an der

Palme Stamme, und zeigte den filbernen Löwen im rothen Felde. Es war Graf herrmann von Leuenrode, genannt das Nordlicht von dem Kreuzsbeere wegen zwei berühmter nächtlicher Siege und anderer glänzender Waffenthaten.

Der Goldfuche bog ben farten, mahnenreichen Sals, und fußte mit ichaumendem Maule die forgfame Sand feines Serrn. "Dantft du mir, mein maderer Siegesgefährte?" fragte ber beutiche Ritter mit freundlicher, doch fcmermuthigegedampfter Stim= me. "Und boch bin ich dir ein Fremder, ein Tyrann, beffen Schwert bich gewann und bich jum Sklaven machte, indef jener ichlante, grabische Gungling, ber unter markburchichneidenden Bermunichungen meines Bolfs bort vor und fo eben verendete wie ein verblutender Sochhirsch, welcher der gehnte Bruder Mensch war, ben mein bofes, unmenschliches Gifen beute tödtlich traf, bein Landsmann ift. Dennoch hangft Du nur an mir, und meiner Stimme Jon fpift allein bein Dhr, und du beachteft nicht bes Landsmannes Sterberocheln. D, warum ift mein Armenier nicht bei mir, ber in Sarona's Rofenfelbern mir ben Bott ber Menschen zeigte, ben eingi= gen, mahren Gott Boroaftere und Mabome, Johannis und Chrifti, der die Ratur mir zeigte, als ben ge= meinsamen Garten bes Baters, und die Staubgeborenen alle als Gine Familie!" - Das ebeltreue Thier legte feinen Rorf auf bes Borgefdrittenen Schulter; Er ftreichelte liebfolend feine breite Bruft. - "Bin= bet Raturgefühl, Dantbarfeit, Bedürfniff, gefellige

Bewohnheit felbit das Seelenloje an das Unfferbliche. warum muthen benn gar Bruder im Bruderbufen, warum ichleift Fanatismus Dolde, feinen Irrthum anders Irrenden blutig eingnagen? - Beiliges Land, ich bete andachtiger, als babeim, auf beiner beißen Erbe, die bes Gottmeniden Suffapfen tragt; aber ber Blutdinger, welcher beine fontlichen Grudte fattigt, die Todesfünden; im bollifchen Wetteifer auf bir begangen von Seib' und Cbrift, werden nie aufboren, mein Gemuth in Emporung gu fenen, wenn auch diefe rebellischen, fampfluftigen Gennen, wenn and die Begierden des trunfenen Gbrgeiges bei jeder Schlachttrompete Die alte Reue vergeffen, um neuer Frevelthaten Folter auf Diefes deutsche Berg gu mal: Die Beit nimmt bem Meniden Tealiches, Die Beit verdirbt Alles an ibm, und lägt ibm nichts, als die durre, bleichfüchtige Erinnerung, daß er einft beffer war, und ben nagenden Unmöglichfeitemunich ber Rudfebr gur Bergangenbeit. - D fonnte auch ich febren gu den boben Ufern des Leineftroms, mie: ber mich balgen mit ben froblichen Angpren im Buch: malde, wieder angeln mit dem fleinen Gifdermadden im ichattenden Weibengebange, ober Abende ichlum: mern im boben Schlofifaate auf des bergigen Baters Rnie! O fonnte ich noch weiter gurudgieben in Die frübe Uniduldegeit, wo ich jum Sarjenipiele ber gartliben Rlefterfrau fromme Lieber fang, und von ibr unterwiesen Beiligenbilder ichninelte! Armenier, bu batteft mich thoricht laffen fellen und aberglaubig wie mein Bolt! Deine Lebren baben Teuerbrande in

allen meinen Frieden geworfen!" — — So dachte, träumte und sprach zu sich selbst das deutsche Grafen= kind in diesen Augenblicken. —

Der priesterliche Hommus hatte aufgehört, und heller hörte man jeht das Gelärm der Trunkenbolde und der Plünderer Gestuch. Da zog eine fremdartige Scene die Blicke der Ordensstreiter auf sich. Micht weit von ihrer Linie begannen die Gärten Edessas, prangend in aller lleppigkeit des Herbstmosnats. Die hohe Dattelpalme, die dunkle Olive und der breitblätterige Feigenbaum hingen schwer von Früchten; dazwischen glänzten einladend der dustige, hellbemalte Apfel von Damaskus und die goldene Orange und die süße Limone; an den niedern Mauern lachten saftige Aprikosen und durchsichtige Riesentrauben, und in den Tiesen brüstete sich die gestreiste Sastmelone neben dem seuergelben, wunderbarzgesstalteten Bundkürbis. —

Die leichten Turkopulen des Tempelordens hatten sich in den Besich dieser bunten Gehäge gesetzt, und schnitten und sammelten mit den kurzen Sabeln und auf den schüsselsörmigen Schilden die saftreichsten Gaben des Sommers für ihre Nitter und Wappner. Jeht ward auf Einmal bligesschnell das friedliche Gärtznergeschäft unterbrochen; der Wachruf: Ein Spion! Fanget den Spion! schallte von vielen Stimmen; aus den Dattelbäumen sprangen die Kletterer herab, die Sammelnden warfen ihren Vorrath hin, und eine Jagd, wie auf ein sremdes, wildes Thier, begann in den Fruchtseldern. Das ausgejagte Wild war ein

Ffraelit, der durch die Hecken und Mauern sich dem Kreuzbeere zugeschlichen. Seltsam lächerlich sab es aus, wie der Sohn Mosis, eine lange, hagere Gestalt, mit grauem, verworrenem Bartbaar, im schwarzwollenen Kaftan flüchtig die Melonengeländer durchbrach und über die Befriedigungen setzte. Die freischenden, mordsüchtigen Turkopulen solgten springend ihm auf der Ferse; oft schlug ein naber Sabel nach ihm, oft schon haschte eine gelbe Hand nach dem sliegenden Barte, oder dem Bipsel des Kleides, doch glücklich entrann der geschmeidige Flüchtling den Berfolgern aus Freie hinaus, die er zulent atbemlos und ganz erschöpft zu den Füßen des Grasen von Leuen ro de hinstürzte.

"Selft mir, mein junger, mein schöner, mein stattlicher Herr!" stöhnte der Berfolgte. "Ich bin nur ein armer Jud, aber ein gar wichtiger Jud ansjesto. Sie haben mir zerriffen meinen Schubbes; sie wollen zerreißen mein unschuldig Herz. Leidet's nicht, o Herr! Es bringt Schaden sur Euch! Bin gewesen Leibarzt des Emirs Sankar: Derar drinenen. Hab' ein schön Papierchen zu bestellen an den Grafen von Edesse, ein Brieftein von unbezahl: barem Werth. Die armenischen Kriegsteut' drinnen sind's, die mich senden zu Euch."

Graf herrmann berdte auf. Der Ifraelit bielt ihm einen Brief mit Schifferschrift entgegen. Ein blantes Säbelbach batten hinter die Surfognlen über den Gefürzten gebildet; vorn hatten ihn die Wallfahrer umgingelt, und ihre Langen alle richteten

fid jum Stoße auf feine jammervolle Leichengeffalt. Graf herrmann bedeckte und verdeckte ihn fast mit feinem manneshohen Schilde.

"Es ist ein Glaubensfeind!" rief Siner bes Haufens. "Sin verfluchter Nachfömmling berer, die den Heiland freuzigten!" rief ein Anderer. "Unsere Brüder im Baterlande schlachten treusinnig gerade jest feine Nation, auszurotten die Teufelsbrut!" schrie ein Dritter. "Last uns nicht weniger eifrig seyn, auch unser Theil Nache zu nehmen für Golgatha und des Erlösers Schmach!" schrie ein Bierter. "Nieder mit dem Unthiere!" brüllte der einige Schor zulest. Unbeweglich lag des Grafen Schild. Seine Lanze regte sich wie vertheidigend, und Alle wichen vor der ernsten Borngluth, die auf dem jungen Gesicht, sonst freundlich Milch und Blut tragend, wie Nordlichtsschein ausbrach.

"Ber will am Botichafter unritterlich fich vers greifen?" fragte feine dumpfichallende Stimme. "Der Brief ist fein Freipaß. Nur der Feldherr kann richten ob ihm."

Erstaret richtete sich ber Jude in die Sohe, und stand wie ein hageres Nachtgespenft zwischen ben Kerngestalten und lebenvollen Kraftgesichtern.

Herr mann erwählte zwei Reifige des Tempelbundes, ihm ficher Geleit zu geben bis zum Sügel, wo der Graf Joscelin und seine Ritter in Mitte bes Seeres vom Schwerterfampfe ruheten.

"Abrahams Segen auf Euer Haupt, junger Kries gesthelb; und wenn Eljatim's Wunfche droben

Blumenhagen's gesammelte Werte. XIX. Bo. 21

gelten über uns, alle Gaben bes himmelreiche für Guch!" fprach ber Briefträger, tief fich beugend noch, che denn er feinen furchtbaren, ihn murrifch anfchnaus benden Geleitern folgte. --

Murrend jogen fich bie Rreugesbruder in ihre Rotten gurud. Mitleidig fah der Pilgerfürft ihnen nach.

"D Glaube," fprach er, "bu Gritgeborener ber Gottbeit, bu reinfter Musfluß ber emigen Liebe, welche Miggeburt macht bie umnachtete Phantaffe ber Erbenburger aus bir! Und welcher geiftiger Riefe wird mitten in bas icone Europa gu treten magen, querft ju gerreiffen bie Ochleier, mit benen Prieftermabn bich umhüllte, ju zeigen die große Mutter 3ns dem Bolfe in unverhüllter Edone, und in feiner feften Gottesburg bie Menfcben alle gu fammeln gu Ginem Dienfte? - Urmenier, bu lachelft beute beinem treuen Schuler gu! Nicht mabr? Er bat es bir recht gemacht; er bat Gin Opfer gerettet, Ginen Burger beines neuen Gerufalems! - Doch, mas ift ber Eropfen im Meere? Was gilt Gin Leben gegen bie Saufende, Die bier dem Wahne gefallen find, gemordet und felbstmorberifch in frevelbafter Undacht!" --

Gine Gisenhand dructte seine mackere Rechte; es war der graubartige Marschall Cherbard. "Badee rer Deutscher," sagte der Alte, gutmuthig nickend bazu, "wir find Beltgenoffen von beut' an, wie wir vor einer Stunde Schwertgenoffen geworden find. Tauiche das Du mit mir. Gin redlicheftilles Derz triffft bu in mir, wie das Deine ift. Solche find

Noth in der Berwegenheit der fündigen Zeit, und follten überall fest sich an einander hangen wie Sppichgeschling. Gilt es?" Herrmann drückte die Hand zum festen Jawort. Mit den Sisensingern ihm die Faust wunderlich und besonders umfassend seite der Marschall leiser hinzu: "Bald sind wir wohl noch näher verbündet, und sehen uns am Grabe des Herrn, wenn ich den Meister Robert recht verstand."

Großes Getummel von ber rechten Seite ber gerriß die Bergensergiegung und den fernern Aufschluß ber Beiden. Es war ber Relbherr Joscelin von Ebeffa; ihm gur Seite ritt der junge, bilbichone Graf Raimund von Tripolis; filberne Tromveten umklangen fie, und ein Drachtgefolg von latei= nifchen Baronen und Leibreitern der Konigin De= lifende von Jerufalem muhlte im Gallopy ber= ansprengend Staubwolfen hinter ihnen auf. Serr= mann batte fich auf fein arabifches Rog geworfen, und hielt vor feinem Saufen. Berade auf ihn gu ritt der ichwarzbraune Joscelin, fennbar von ferne ichon burch ben Aufwand feines Bezeuges, burch ben goldbelegten Panger, die Purpurbinden und den geschmacklos : buntfarbigen Federwald feines Belmes, von Cbelfteinen durchflochten, womit er die Saglich= feit feiner Buge und feine unansebnliche Bestalt gu= gleich zu beben und zu bergen fuchte.

"Gud meinen Dane, nordischer Rittersmann!" rief er laut vor bem Buge, sein bedenreiches Pferb parirenb. "Dane fur ben beschirmten Boten und bie geficherte Botichaft, die und Allen Seil und Freude bringt! Die armenifde Befatung der Stadt fendet mir die Bufage barin, fofort den Meinigen bas fud: liche Thor ju öffnen; fo wollen fie Rade üben an bem Cobne Rurebbin für bie Graufamfeit Des todten, bod unvergenen Baters Benti, bes Gra oberers, ber auch fie und ihren Bijdof nicht ichonte. Mein wird wieder fenn die Stadt meiner Abnen, Die Bormauer ber driftliden Berrichaft, ber Predigerfiubl bes beiligen Thabbans und bie Grabftatte bes Apoftels Thomas. Bugleich meldet mir bes armeniichen Sauptmanne Brief, baf in nachfter Minnte ber Emir Santar mit feiner Familie und feinen Schäpen burd bas nicht bestürmte westliche Thor nach Saleb entflieben will. Das Deer ift gerftreuet und ermattet ; 3br fend munter und macker noch in Ruftung. Die fonnte ich beffer lobnen, ale burch fold reichen Kang, ale burch folde Ritterthat von Bebeutung! Auf darum, obe ber Emir ben Ting erreicht, ber ibm Rettungegrange bote! Und 3br, tapfere Templer, folget meinem jungen Freunde jum goldenen Giege über ben bofen Chriffudfeind! Eporn fer fur Guch Die Freudenpoft, bag Guer trefflicher Meifter, Robert von Grebon, fo eben in bad Lager eintritt, und ein Rredio vom beiligen Bater Engenius mits bringt, welches ben Templern erlaubt, gu tragen als Chrenidmud bas rothe achteclige greng auf weißem Ordenetleide. Treibet Die Moffe bem Winde gleich gum Biele! Wor mir bes Emirs Panner bringt, bem gable ich hundert Beutel; wer wir bringt fein verfluchtes Saupt,

mit bem theile ich die Salfte meines Beutantheils von beute."

Ein wildes hurrah tonte aus ben weiten Rehlen ber Geharrnischten. Herrmann senkte stattlich seine Lanze vor dem Beschlähaber; schnell ordneten sich die Büge, ein Theil des Ordensvolkes stieß dazu, und brausend, wie der zerstörende Samum, todestschwanger wie der, flogen die Rotten über die Sbene bin um die Stadt.

3wei Bogenschuffe von den Mauern bes belager= ten Cbeffa's tobte der hodgefdmollene gluß durch grune Ufer bin. Sonft nur Sfirtos, das beißt der Supfende, genannt, mar er in Giner Racht ein bofer Bermufter geworden, und drobte in Strudeln und Birbeln, wo fouft fein fraufelndes Gilber jum fpie= lenden Babe einlud. Die gange Fläche des fcmalen Thales hatten die Bolfenbruche ausgefüllt; entwur= gelte Bovreffenstämme und Süttengebalt tangten auf bem mächtigen Wellengeröll ber dunkeln Fluth, Raub: aut des Aluffes, von ihm in vergangener Regennacht entriffen feinen friedlichen Rachbarfluren. Mehrere Kreugfahrer tränkten am Wafferrande ihre Roffe und fich felbit, mubiam und gefahrvoll mit ihren Dictel= bauben die Labung ichopfend. Gin Bornehmer glangte unter ihnen in ber Gilberruftung, ein braunfdmeigi= icher Rittersmann, Seinrich von Wenden benamfet. Indeß fein Waffentnecht den duntelbraunen Medlenburger befriedigte, welcher fdweißbedectt feinen Unwillen über die fremde, fengende Bone durch Stampfen und Schütteln zu erfennen gab, fauberte

der eitle Rittersmann Bruffeifen und Stablicbienen vom Edmufe bee Schlachtactummele, bog ben blauen, gefnickten Selmbuich in Die alte Form, und ftrich die Bluteetropfen von ber agurnen Scharpe, welche bie lieblichfte Dirne ber Belfenftadt ibm bei bem Abidiebe weinend angefnüpft. Wohl bachte er ihrer und ber genugreichen Baufette im nordischen Baterlande, boch ein Blick feines Faltenauges in Die Ferne bin frorte Die febnfüchtigeschmergliche Empfindung. Gine leichte Sandwolfe erhob fich von der Stadt ber. Bald un: tericbied ber icharf bin Schauente einzelne jur Seite fdmarmende tatarifde Bogenidunen; bald in ber Mitte eine bodyrothe Fabne; bald ertannte er einen mondformig ansprengenden Saufen Boeniafen au ben Tigerbeden ihrer flüchtigen Pferde und an den gelben und rothen Geidenwimpeln ihrer Langen. Das Feldgefchrei: Allah! Allah! tonte in fein Obr. Celbft rif er dem Roffe ben Baum gurecht, und marf fid in ben Cattel; bod faum war er bugelfeft, als ibn ber machtige Unflug bes Feindes ichen erreichte.

Es war ber Emir Sanfar: Derar, ber Befehlshaber Steff's an Ruredbin's Statt. Er fuchte
die befannte Furth bes Stromes zur Flucht nach
Haleb. Seine besten Männer batte er um sich gefammelt. Ehrwürdig glänzte ber schneckärtige Greis
unter ben braungebrannten Braven, in beren Kreise
seine besten Schäße auf mehreren Saumroffen verwahrt waren, deren Lanzendome sein böchster Schaß,
fein einziges Kind, die bochbusige Bittab, reitend

auf einem ichneeweißen Belter, beffen Silberzeug von Sbelfteinen funkelte, vertraut mar. -

Die meiften ber Reifigen am Strome ffürzten vom Unfprunge ber mufelmännischen Reiter in Die Wellen binab; die entgaumten Roffe entsprangen, fchen gemacht, ber Sand; nur wenige Langenechte bielten, auf's Rnie geworfen, die Greere ichirmend vor, und becten ben einzelnen Reitersmann. Sein= rid) war verloren, wie er aud hod und mustelvoll, gleich einem Islandshelden der Edda, feine Lange gebrauchte und fein langes Schwert; boch bicht binter dem Saracenentrupp brauste, wilder noch und tonen: ber den Schlachtenruf bonnernd, ein ftarferer Saufen driftlider Reiter daber, Serrmann von Leuen= robe an ihrer Spite in wenigen Gefunden hatte ber Braunschweiger Luft, uud bediente fich ihrer auch wacker. Die gange Rämpfermaffe wurde ichnell gu einem verworrenen Ruauel von Mann und Rog. Turbane und Templerbeime, deutsche Langen und bosnifche Wimperspeere waren in einander gemischt, und Stoß und Sieb traf eben fo oft ben Freund wie ben gesuchten Reind im ungewöhnlichen, zu naben. und barum amiefach tuchischen Rampfe. Reben bem tapfern Emir jammerte laut die dichtverschleierte Jungfrau, welche, bes ftillen Frauengemachet gewohnt, fo unerwartet plotflich in alle Schreckniffe bes Lebens und der Mannermuth geriffen worden. Die weichen Sande um bes Belters Sammetfattel gepreßt, drückte fie bie Alugenlieder ju; doch das Ohr brachte ihr nur argere Schreden, obgleich fie nur nach ber Befehle: stimme des Baters berchte, beren Berftummen auch ihr das Zeichen jum Tode sein muste. Dicht freiseten die treuen Bosnier die gewandten Rosse um das fürstliche Paar, bindrängend jum Rande der Furth, die leider der Regen ungangdar gemacht; aber vergeblich war dier Tapferkeit und Opfer, wenn auch der Unsterdichkeit beide so würdig. Der gelbrothen Bimpel verschwanden immer mehrere; immer weniger wurden der rothen und grünen Mügen, und an ihrer Statt drängten Helme und Piefelhauben naber beran. Wie die raffelnde Weikensaat vor Sense und Sichel, siel das Saracenenvolk unter den ungebeuern Schwertern der Kreugritter.

Da rif ber alte Emir ichnell entichloffen bas goldene Mondpanner aus ben Sanden bes Trägers, faste bann, ichon felbit blutend aus tiefer Stirn-wunde, ben Silberzaum bes Belters, drückte bem eigenen Roffe die Sporen ein, und warf fich mit ber Tochter zugleich in den rauschenden Strom. Doch auf zisichte und schäumte die Fluth wie in Liebesluft der reizenden Beute entgegen. Drei treue tatarische Reiter fürsten fich nach.

Die Ebriftenkampfer ftutzten. Keiner magte fogleich den Nachferung in die tücklich-gurnende Flutb.
Nur die und dort, zugleich entstammt, dieser vom
Heldendank der flatternden Fabne, jener vom Reiz der Sinne und Minneluft, trieben Berrmann von
Lenenrode und Heinrich von Benden ibre Thiere vom Ufer berab den Flücktlingen nach. Die Wogen schlugen über die Sattel der gebarnischten

Schwimmer bin, boch Mann und Pferd ichienen entbrannt von gleicher Begier; die donnernden, fcblingenden, wirbelnden Wellen unterlagen dem Menschenwillen, und fast mit ben Demanlis zugleich waren die deutschen am jenseitigen Sandufer. Drei fichere Schwertftoge trafen die Bertheidiger bes Rurften mit Todeswunden, und Graf Serrmann brangte jett, den waffenlofen Feind ohne Schneibe berennend, mit dem großen Gifenschilde den Greis vom Rücken feines Senaftes bingb, glitt ibm nach auf ben Boden, und entrig machtvoll feinem marklofen Urme die ftolze Fahne als eine herrliche Beute. Sanfar Derar gucte den Diamanten befetten Dold. "Töbte mich und die Tochter, junger Seld!" rief er verzweifelnd. "Dann mag Allah Dich feanen, und ich will Dir, dem Ungläubigen, noch banfen im letten Gebete." -

Herrmann sah zur Seite, wohin der Damascenerdolch zuckte, und erblickte den Braunschweiger,
wie er die halbohnmächtige Bittah umschlungen
hielt, und mit funkelnden Blicken an den engelschönen
Bügen hing, die der treulose Schleier, im Lanzengedränge und vom Windstoße zerrissen, nicht mehr
sittlich verhüllte.

"Bist Du ein Mensch, Shrift, so tödte mich und die Tochter jugleich!" heulte nochmals der Greis, und wand sich im Staube vor dem Eisernen. "Du glaubst einen Gott wie ich, denke an den Erbarmer, und gieb ihr, wie mir, den Gnadenstoß der einzigen Rettung!"

"Mein ift fie!" jaudyte Seinrid. "Gine beilige Maria foll fie werden, und ich ibr Ritter!" -

"Wollt 3hr Löfegeld?" drangte ber Greis bervor mit zitternder Stimme, durch die Unthätigkeit beider Feinde wieder voll Lebensboffnung. "Unermestlich soll es Guch werden, denn Sittah ift die Berlobte, ift die Braut des tapfern Utbabet von Moful, Nureddin's Braut."

"Bas meinet 3hr, Ritter Beinrich?" fragte ber Graf besonnen das Schwert sentend. "Das fonnte Frieden geben und unfägliche Vortheile dem Heere wie Jerusalems Konigen bringen."

"Toll ist der Alte!" entgegnete ber glübende Braunschweiger. "Ein Blick auf diese Magd macht mich alles Leid vergessen, was der verwegene Bug mir zu Hauf gebracht, und den ich darum so oft schon verwünsichte. Und was mir Zufriedenheit, Ersah, Glück und Lust verspricht, sollte ich bingeben? Nimm Du das Panier und Joseclin's golbichwere Beutel; nimm Sultansschäße und Reliquien! Ich behalte diesen Diamant für mich! — Und Du verwegener Alter, sage Deinem wilden Schwiegerschue, dem bosen Erben des blutbedeckten Zenki, sage ibm: die getauste Braut würde im Schlosse des Ehristenritters bald ihn und seines Harems traurige Festlichkeiten verlachen lernen."

"Uebermutbiger!" fiel der Graf ibm ein. "Thue Deinen Willen, nimm Dein Recht, aber veripotte nicht das tapiere Unglud noch in der Gewaltbatig- teit!"

"Bahre Du felbst Recht und Pflicht!" antwortete hitig der Nitter, ließ die sich ermunternde Dirne aus dem Urme, und holte mit dem Schwerte schlagsfertig aus. "Nimm Dir nach Pflicht des Wallbruders das Haupt des Muselmannes, und erwird Dir mit ihm den herrlichsten Doppelpreis."

"Keine Schneibe hat mein Schwert für die Wehrlofen!" sprach der Graf tief in sich hinein. "Seine weißumlockte Stirn blutet schon, und gemahnt mich an meinen Bater; fein Herz blutet noch flärker. Wo sollte ich den Platz suchen, ihm noch eine tiefere Bunde zu schlagen?" —

"So sey mein der Preis!" — und die Klinge fuhr zischend nach des Emirs haupte. Leuenrode fing den Streich des Llebermüthigen mit der vollen Stärke des Schwertes, und heinrichs tödtliches Eisen zersplitterte in der Faust des Grausamen wie Rohr vor dem Nachtwinde. Fluchend ris der Braunschweisger sein Roß herum, zog die Jungfrau vom Zelter hinüber auf scines Sattels Knauf, und schwamm durch den Strom zurück zu den jauchzenden Gefährten.

Graf Herrmann sah finster auf ben Greis, ber bem Kinde seiner Liebe die fraftlosen Urme nachestreckte, und nur sein tonloses Angstgebet: Allah! bervor zu hauchen vermochte. "Entstiehe!" sprach er mit dumpfer Mitseidsstimme zu ihm. "Ich mag nicht Deinen Schmuck, nicht Dein edles Roß, nicht Deine goldenen Baffen. Genug haft Du verloren. Lebe wohl! Bielleicht kann ich drüben noch der Schuhengel Deines Kindes sen!"

Sprachlos fiarrte ber Greis bem eblen Schwimmer nach; von druben flogen Pfeile und leichte Spieße ber Turkopulen nach ibm; plöglich ergriffen von einem Rachgedanten, erhob er fich jugendlich, bestieg seinen Araber, und verschwand ohne Rücklick auf der buschreichen Stene. Mit ibm erbob sich vom Boben ein verwundeter Tatar, pfif sein verjagtes Roß zuruck, und trabte, von keinem Pseile erreicht, binter dem ehrwürdigen Gebieter brein.

Ware ber beilige 3weck bie einzige Driffamme aller Rrengfabrer gewesen, nie mare die beilige Statte wieder verloren worden, nie mare bas iconfie gand der Erde in den barten Sanden bes Osmanles geblieben, welche ein Varadies jur Bufte verwitdern ließen, in ber feine Dalme des Chraciges und bes Mannerruhmes, feine Lilie des Zugendopfers, feine Rose der Frauenliebe zu machsen vermag, sondern wo nur ber Giftbaum Enrannei und bes Bilfenfrant Mordindt die bunteln Blatter ber iconiten Conne entfaltet. Was alle Kreugguge gu Schanden machte, und fo viel Unerfenliches umfonit ber Bernichtung bingab, Leben und Gut obne Babl fruchtlos opierte, ber ichlechte Beift ber Theilnehmer, Ggoismus, Ranb: Inft, Beig, freche Begier in den meiften Bergen, die ber beilige Smeet nur noch wie ein luftig flatternd Band gusammenbielt; alles diefes tonte vom Ufer berab aus ben gemifchten Reitergeschwadern bem Belbenjunglinge entgegen, noch bevor er im Sidiern war.

"Er ift em Reger, ein Dabometnecht, ein

Albtrünniger!" schrie man burch einander. "Sinen Muselmann frei zu lassen, einen Emir sogar, sich und und um den Preis, wenigstens um ein köstliches Löfegeld zu bringen, ist daß je erhört worden?" — "Es ist daß zweite Sühnopser, daß dieser heute dem Speilande entzieht!" rief ein alter Hospitaliter dazwischen. "Trennt Euch von ihm! Laßt ihn nicht wieser berauf zu Euch! Das Wasser sen Grab, er bedarf der Wiedertause! Hatte er doch sogleich Berstehr mit dem Heidenvolke, als er, faum erschienen im Lande, seekrank zu Sarona lag." —

Alle reiheten sich bem Ufer entlang, und ihre Speere und Lanzen blinkten gesenkt, wie ein eisernes Schutzgatter, zu dem Landenden herunter. Mitten im wilden Wasser erhob sich der Nitter hoch im Sattel: Unglück kündende Nordlichtsgluth deckte sein Gesicht; die Augen funkelten, wie Kometenlichter; er hob anschwimmend die drohende Sisensauft, einem gereihten und hoch ergrimmten Meergotte ähnelnd, und das Gesindel wich unwillkürlich zurück, wie er näher schwamm, und gab ihm Plas. Sein Pferd hatte Erde gewonnen, doch ein schreiender Kreis von Wassenmännern schloß ihn besehdend ein. So krächzet ein Rabenschwarm um den stolz schwebenden Aldler.

Seinrich von Wenden war wit feiner lieblichen Beute dem Lager zugeritten und herrmanns Pilgertrupp fümmerte sich gar nicht um den herrn, der es ihnen nicht zu Sinne gemacht, sondern theilte die Beute der Saumrosse, oder entriß den gefallenen Bosniafen die lehten Neste ihres werthvollen Pferdefchmucks. So hielt herrmann allein unter ben Tobenden, aus welchen ein trunkener Turkopul schon das frumme Meffer nach ihm geschleudet. "Wer ist mein Richter bier?" fragte seine Feldherrnstimme, wie eine Tuba tonend. "Ich bin ein freier Mann, wie Ihr. Meine Schulter schmückt das rothe Kreuz wie die Eurige, und welches herz am driftlichsten daneben schlägt, richte Gott! Will ein adelig Schwert sich messen mit dem Meinigen, ich siehe ihm sesort! Der wollet Ihr allesammt Eure Unlust fühlen an mir, wohlan! Nur alle herau, Ihr sellt mir schon den bittern Ernst süblen für Eure Knabentollheit!"

Immer aufgeschlagen pflegte ber verwogene junge Seld sein Bist zu tragen in jeder Schlacht gegen die verachteten Saracenen: als er darum jest das Bistr raffelnd zuwarf, und die baumlange, schlanke Stabligestalt unter dem furchtbaren, schwarz ihn umwogenden Helmbusche kampsbereit dabielt, bereueten die Ungreiser das vorschnelle Wort, und Keiner regte irgend eine Wafe mehr.

"Teiglinge!" ichalt laut auflachend ber deutsche Sisenmann. "Ich will Guch guten Rath geben für bojen Willen. Harvet nur bier geduldig am Uier; ber Emir fendet Guch vielleicht bald ein bedeutender Losegeld berüber, als Gurr Weiz je berechnet. Ich schwente Euch meinen Antheil veraus, benn meine Pflicht ruft mich die Babn driftlicher Stre hinan, die Ihr gesammt wohl uimmer gefannt babt." — So lachend, sprengte er durch die Platzmachenden hin zu der eroberten Stadt, von dem rothen Welfen-

juge der weiten Seidenfahne umwallt und wie mit einem Imperatormantel bedeckt.

Die Morgensonne hob sich fauft und fill aus ben öftlichen Bergen. Um geöffneten Fenster eines Pruntsgemachs im Palaste der christlichen Herrscher Sbefsfa's stand ber hochwürdige Tempelmeister Roberstuß, sein Morgengebet verrichtend.

"Gütige Weisheit," so schloß er die Worte der Inbrunft, "der du der Quell bift und der Vater der Geister, wecke einen zweiten Heiland, und gieß in ihn beinen kräftigsten Ausfluß, denn es thut Noth jest! Becke ihn, ehe denn der Name Mensch ein Schimspruch wird und ein Schandsleck! D, sammle sie alle, die dich rein anbeten, mögen sie dich Jeho-vah nennen oder Tien, Allah oder Fo, sammle sie alle unter dem Mantel deiner großen Tochter Natur, damit sie Ein Bolk werden, dein Bolk, Menschenliebe ihr Geset, und das Recht ihres Königes Zepter!"

Wehmuthig verfank der Alte in tiefes Nachsinnen, noch immer die Hände fromm gefaltet, da trat ein Diener herein, und meldete, es seyen junge Rittersleute draußen.

"Laß sie ein!" befahl ernst der Meister, und wandte sich der Thure entgegen. Seinrich von Wenden und Serrmann von Leuenrode schritten ehrsurchtsvoll über die Schwelle. Sie waren Beide ohne Wassen und Kriegkleid. Ein schlichter

Koller von hirschleber beette ben Lettern, bie reichen, blonden Locken wallten unter bem schwarzbesiederten Sammetbarette bervor; von goldenen Ketten und Knäufen bliste bas blaufeidene Prunkfleid des Ereftern, und aus Diamanten bob sich des Mitterbutes Straußenbuich. Der Meister maaß Beide mit ftrengen Blicken.

"Ihr Affoluthen des Tempelbundes," begann er bann mit feierlich langfamer Stimme, "ich babe Guch rufen laffen, um ein gewichtig Wort mit Zedem zu fprechen, ebe ich Guch fenden darf zur beiligen Stadt, wo die Weibe ben Geprüften erwartet."

"Und biefer ein Afolotb?" fragte Ritter Deinrich mit bitterer Bermunderung. Ohne fich unters brechen ju laffen, fuhr der Meifter fort: "Buerft ein Wort an Dich von Wenden! - Du willft ein Knecht werden und ein Rumpan des Tempels? Saft Du bedacht, mas Du wollteit? Du baft nicht bedacht, mas Du wollteit. Renichbeit und Urmuth find bes Ordens Gelübde, und boch prunfeit Du felbit por mir in dem Seidenwammie ber Bierlichen und Schwind: ler, bod begit Du feit gestern eine Zurfendirne bei Dir in Deinem Quartier, und girreft um fie ber wie ein verliebter Jurteltauber. 200 fcbauet ber Templer da beraus? Bas follen bie alten herren bes Bundes an Dir finden und von Dir beffen? - 3ch, als der Gregmeifter, jerdere barum ftrenge von Dir, thue ben Prunt fort und Die weltliche Marretbei, und liefere Die Dirne dem Orden aus, damit ibr

Löfegelb ben Armentaften und Pilgrimsfäckel fülle, als erftes Opfer Deines Geborfams." -

Gine hohe Röthe übergoß heinrichs Seficht. Er fagte mit scheuem Tone: "Muß denn der Tempeler der Menschheit entsagen und ihren mächtigen Gefühlen? Ich bin ehelos, und werbe es bleiben; aber die Saracenin ist mir lieb geworden — wie eine Schwester!" setzte er stammelnd hinzu.

"Liefere die Ungläubige aus!" fiel der Meister ein mit erhobenerem Tone, "oder wir sind geschieden für immer. Nur der Sieg über die Leiden= schaft ift des Templers Arbeit und sein Triumph!"

"Bater," bat heinrich mit dem Ausdrucke der heftigsten Reigung, "ich weiß, auch unter Deinen Tempelherren sind schwache Menschenkinder; laß mir die holde Saracenin! Ich will opsern dafür mehr, als ihr Lösegeld seyn kann. Mein Bater Riddag bauete das reiche Kloster Riddagshausen bei Brunse vik; ein schöneres Kloster will ich hier im Lande erbauen dem heiligen Sebastian geweiht. Laß mir die liebliche Bittah; nur bis wir nach Jerusalem ziehen, laß sie mir!" —

Bornig trat der Meister ihm einen schweren Schritt näher, und erhob die Rechte wie zurückstoßend. "Mensch, geh' in die Welt zurück, der Du angehörst," sprach er unwillig, "Du kannst nie Templer sen! Trage das Flammenkrenz der Leidenschaft, denn was Du sprachst, war nicht das Sehnsuchtswort verzeihlicher Herzenstriebe, es war die sündige Stimme thierisscher Begier, und solche darf nie an der Schwelle

unferer Sallen ertonen, benn bas Baffer unferer Beisbeitstaufe murbe ichmutig werden burch fie." -

"Gut dann!" fagte Nitter Wenden erboft und mit tucifchem Blicke auf den Grafen herrmann. "Ich will nichts mehr von Guch, doch diefer da fann auch nicht Templer fenn." —

"Barum?" fragte Nobertus und herrmann augleich , mit gleichem Erffaunen.

Stolz und übermuthig stellte Wenden fich fest vor sie bin. "Rur ebenburtige Rittersleute burfen Euren Mantel tragen; der Bater muß sem ritter- licher Albfunft, die Mutter muß sepn eine Edeldame. Dieses fühnen Werbers Bater ist nun freilich Graf Kurt von Roden, hausend auf Leuenrode am Leinestrom. Wer ist aber seine Mutter? Ist er eben-bürtig und ehelicher Geburt? Und warum trägt er seines Stammes eigentlichen Namen nicht hier im fremden Lande? Fraget ihn selbst darum, Hochwürzbiger."

Herrmanns Auge baftete wie verlegen am Boden, und wich dem fragenden Blide des Alten aus. Höhnich triumphirend sprach Beinrich fort: "Jüngst war ich nech bei seinem jüngern Bruder auf Burg Limmer, als ich durchzog nach Rem. Der gastliche Jungherr sprach nichts Gutes von ihm, und zürnte ob der Borliebe des alten Herrn zu dem eigen- dünfeligen Bantert! denn man wußte nie und nirgend von einer ersien seig enticklasenen Gemablin bes Grasen Kurt von Roden; aber die Jama erzählte gar Manches von einem frühern Liebesvertrieb

besselben mit einer jungen Klosterfrau zu Gandersfen, Roswida genannt, welche schöne biblische Komödien und Schaustucke von der Keuschheit gesschrieben, doch selbst wenig Stück auf diese Tugend gehalten, noch nach ihren Worten gethan!"

"Bube, und meines Bruders, des Buben, Schandgenoß, wenn diefer felbst folch verläumderisch Geträtsch vom Bater sprach," fuhr Herrmann athemlos auf, und warf den Handschult auf den Boeden, "das fordert Dein Blut!" —

"Bie's beliebt!" entgegnete Heinrich falt, und hob den Handschuh. "Ihr send gewarnet, Meister Robert, und kennt Eure Pflicht." So verließ er stolz das Gemach.

Der Meister näherte sich mitleidig dem jungen gerknirschten Manne. "Ist es so, mein lieber Kries gesheld?" fragte er sanft und freundlich.

"Ich weiß es nicht, Herr! So Gott mir huldereich fenn mag, ich weiß es nicht. Gin Geheimniß liegt auf der Stunde meiner Geburt, doch also habe ich's nie vermuthet, auch nie also vom ehrwürdigen Bater geglaubt!" —

"Tröfte Dich, und forsche darob!" entgegnete milbe Robertus. "Horch! Die Feldtrommeten rusfen in den Straßen, die Schritte der Panzermänner rasselln auf dem Pflaster. Graf Joscelin will die Burg erstürmen, ehe noch der Mittag kommt. Geh' an Deinen Posten! Ich habe Dein Herz schon früher erkannt. Du bist ein Geweihter, wenn auch das rothe Kreuz Dir nicht am Mantel glänzen wird, und

es winkt Dir eine bohere Bestimmung vielleicht, burch mich vielleicht. Wir seben uns wieder!" — Er kuste ben tiefgebeugten Jungling auf die gramgesurchte Stirn.

"Ja, ich gebe zum Todesplace!" rief herr: mann mit der Stimme des Berzweifelnden. "Ift meine Shre mit unlöschbarem Makel beschmucht, so mag der erste Speerwurf mich treffen am Thore der Burg, und mit Blut den Fleden auswaschen. Ohne Shre ift das Leben ein Narrenhaus voll Kinder und Ihren."

"Thne die rechte Chre!" antwortete der Alte mit ciner Thrane. "Doch diese wohnet in des Mannes Bruft, nicht auf dem Kleide oder gar auf der Zunge bes Nachsten." — Trubfinnig sah er so dem Fortstürzenden nach, und ließ dann auch sich wappnen. —

Gine sehr heiße Stunde tam für das Christenheer. Tapfere Männer hielten die Burg besent.
I o vellin hatte nicht Sturmgeräth, noch Holzvorrath zum Bau der Thürme und Ballisten. Inwendig war alles Burigeräth im guten Stande. Gin
Anlauf auf das Thor sellte entscheiden; so meinte
ber stolze Wahn. Die abgesessenen Ritter berannten
unter Sturmdächern das Ihor, und des Widders
Gewalt griff die eichenen Fügel an. Doch der dreimal wiederholte Anfall gab tein Gelingen, sondern
nur Verderben. Tandberge waren innen ausgehäuft
vor dem eisenbeschlagenen Ibere; Hunderte der Sturmer wurden zeimalmet von geworsenen Steinen
und vom berabgeschlenderten Salfenwert; Hunderte

entsehlich verbrannt von herabgegossenem, siedenden Dele; die Giftpfeile des Osmanlis tilgten manch franklische Leben. Graf Leuenrode war gleich ansfangs vorn im heißesten Gedränge. Mit unmächtigem Knirschen mußte Joscelin abziehen von der Burg in die Stadt zurück, und er wurde seines gestrigen Sieges nicht froh, der ohne Kranz blieb, so lange von den Thürmen der festen Burg die Fahne der Feinde, ihn verspottend, flatterte.

Wie aus einem langen Todesichlafe erwachte Graf Herrmann. Gin brennender, unsäglicher Schmerz nagte an feiner linken Hand, das war fein erstes Empfinden. Er wollte klagen, aber seine Junge lag regungslos und trocken wie Holz an dem Gaumen; in seinen Adern schien das Blut zu kaltem Blei geronnen, denn kein Glied vermochte sich zu heben, noch zu regen; selbst die Augenlieder widerstanden schwer und träge dem Willen der erwachenden Seele.

Mehrere Stimmen hörte er jeht bicht neben dem Lager, auf das man ihn hingestreckt. Alle trugen bekannte Sone.

"Ift er ohne hoffnung? Sprich und die bittere Bahrheit, Eljakim!" fragte die Gine voll Theile nahme. Er erkannte Robertus, den Meister des Tempels.

"Das gebe ber Gott Abrahams nicht!" antworstete eine Zweite im judischen Dialecte. "Ift auch sein Zustand bedenklich, und viel bofer, als ein

warmes Sery dem braven Serrn wunschen fann, so wird und darf mich meine Kunft hier nicht im Sticke laffen, damit ich abzahle die große Wechselschuld, die der wackere Kriegsmann gestern für mich in seinem Spauptbuche notirt hat."

"Wie fandest Du ihn, getreuer Ifraelit ?" fragte ber Tempelherr weiter.

"Mein Engel führte mid an fein Golgatha;" antwortete Gliafim. "Ille ber lette Sturm abgeschlagen, und beide Theile ausruheten von der er= fdrecklichen Blutarbeit, magte ich mich an bie Mauern bes Raftells, meinem bippotratifchen Cibe getreu, Bermundete ju fuchen und Sterbenden Labung zu reichen. 21ch! Gar wenig fand mein guter Wille; alles waren gerftuckelte Menschentrummer unter gersplittertem Gebalt und gersprungenem Teld: geftein. Swijden ben graufigften Bilbern bes Todes hörte da mein Ohr ein Medigen, und mit Entjeten fand ber ihm folgende Blick meinen Retter, meinen Lebensbamon, Diefen. - Die Stirn mar blutig und geschunden; bie linte Sand war morich gequetichet. Albrahams Gott ftartte mich. Dieje fchwachen Urme jogen ibn unter der Baltenlaft berver; Dieje gebrech: lichen Schultern trugen ibn bis bieber auf mein Bett. Gin Tobtenframpf bat ibn gefaßt mit riefigem Polopenarme, und umbrallet ibm Ginne und Dus: Feln. Doch ift bad bei folder Bundung nichte Befonberes, und ber Serr wird mir icon beifteben, bag ich zwinge ben Reind."

"Thue Dein Möglichsted!" erwiderte der Tempelmeister. "Ich werde Dein Schuldner für das Kunste stück, und ich werde kein Geiziger senn." —

"Dieser Kranke hat schon voraus gezahlt, und Der da droben zahlt nach für solch' guten Sohn!"

fprach ber Ifraelit voll Andacht.

"Recht fo, alter Freund! Er war ein guter Sohn bes großen Baters; und alle Menfchenleben, bie gestern und beute verbluteten, wogen vielleicht nicht fo fdwer in ber Bage ber Emigfeit, wie die= fes." - Die erfte Lebensgluth gudte wieder durch Derrmann's Glieder bei ben Lauten, die diese Worte trugen. Es war fein Armenier, welcher fprach, welcher ibm den Leichensermon bielt. Diese fanftklingende, bergige Stimme mar nur Ginmal unter Millionen Menschenzungen. Die Seele wollte auf, bin gu ibm, dem Ungebeteten, aber bie falten Retten bes Rrampfes drückten fchwer auf alle Musfeln wie Bentnergewicht. "Du wirft thun, mas Du fannft; thun, mas Du thateft am Sohne!" fprach Die Apostelftimme fort. "Wir muffen gum Toscelin, ibn warnen, berathen mit ibm, denn Rured = bin wird nicht lange faumen, und dann mochte bie Stadt verloren fenn, und jedes Saupt in ihr." -Er legte die Sand auf des Rranfen verbundene Stirn. - "Lebe wohl, theurer Jungling! Benefeit Du, fo ift vielleicht die gerschmetterte Selbenhand Dir ein Scheidebrief von falfder Ruhmfucht und verführerifder Ritterlichfeit; Du geborft bann gang für uns, gang für die Menschheit." -

Die beiden Alten gingen. Es wurde fill um den Starrsüchtigen, doch wie Tropfenfall im Steinzgemach ward jest ein leifes Schluchzen vernehmlich, und eine zarte hand, warm und weich wie Samzmet, fühlte der junge Mann sich legen auf seine Rechte, und einige heiße Thranentropfen brannten auf dem Fleische seines nackten Armes. Leife klang es dann dicht über ibm, wie Klage seiner heimathzlichen Nachtigall im Buchenwipfel.

"Bo ist Dein Leben? Wo Deine große Seele jest?" fragte es. "Bist Du schon weit von bier, und ließest Dein Bild nur da zu Pein und Gram sur die arme Luzie? D, warum bist Du im Tode noch so schön, blonder Frankensohn, daß alle Engel, zu denen Luzie betete, häßlich geworden neben Dir, und ihre Fittiche schmuchig neben Deinem weichen Lockengebänge! — Warum bist Du nicht von unserm Bolke, nicht mein Bruder, mein Freund? D, wenn frisches Blut Dich heilen könnte, oder wenn ein Leben Preis seyn kann für ein Anderes, wie unsere Weisen sagen, nehmt das Meinige! In diesem Unblicke zeigte sich mir ein Leben und ein Bunsch zuerst, wie könnte Luzie leben, wenn sie diesen in der kalten Erbe wüßte!" —

Der Jiraelit kam von der Begleitung des Besinche gurud. "Sole Medabalfam aus dem Medizinschrein!" gebot er ernft. "Ein neuer Berband thut Noth, denn es siecht noch ein Splitter brinnen. Löfe auch Pflanzenfalz auf im frischen Münzwaster, und bringe the baifche Effenz, vielleicht schluckt der Krante anjeto." —

Weinend ging das Mädchen. Sljafim lösete indeß die Binden von der Hand, ftill dabei in sich hinein murmelnd. Bald kam der Frauentritt zurück; doch wenige Minuten nachher zuckte ein endloser Schwerz durch die zerrissenen Finger, und als zugleich ein lauer, lilienreiner Uthemzug, mit einem Seufzer gemischt, betäubend dicht an des Jünglings Lippe hinwehte, so fiel er in seine tiese Sinnlosigkeit zurück, und hörte nichts und fühlte nichts mehr. —

Es war tiefe Macht; ein Lampchen flackerte; ber Solamurm allein war wad und arbeitfam. "Berr = mann von Leuenrode!" jo glaubte der Rrante fich gerufen zu hören, zugleich war es, als schwanke ber Boden unter ibm, und als tobe ein wilder Donner draußen burch die Lufte bin. Er fonnte die Augenlieder öffnen, doch ohne Regung lag fein Korver noch. Gin enges Gemach mit einer gewölbten Decfe umgab ibn; vor feinem Rubebett führte eine fleine, gewundene Treppe ju einer ichmalen, gothi= fchen Spifthur. Er lag bordend. Da fnarrte die Thur, öffnete fich, und mit Erichrecken fab er einen feltfamen Gaft eintreten durch fie, und gufchreiten auf fid). Es mar ein riefenlanges, weißes Men= fchenftelett; auf bem nachten Schabel prangte ein blanfer Stablbelm, fatt bes Schmuckes auf feiner Sobe ein fleines Metallfreug tragend; an der Sufte bing ein langes, nacttes Ritterschwert, fonft bedet: fungelog bewegten fich die Knochenglieder ohne Tleifch und Sennen; die Schritte flapperten auf bem Fußboden, und bicht vor dem ftarren Kranten machte der weiße Riesenmann Salt.

Duntle Augen farrten ju ihm ber aus nachten Soblen, und ber weifigabnige, weite Mund öffnete fich langfam. "Junges, nordifches Selbenfind!" fprach bas Rachtgespenft bobl, wie aus tiefem Giewölbe heraus; "bore mich an mit Deiner gangen Seele! - Mein und Dein Berbananig fteben auf Giner Tafel; ich war der trube Unfang, Du bift bas glückliche Ende Gines Schickfale. - Seil und Unbeil werden Did treffen an demfelben Tage, aber bie Wage bes Seils wird finten, und mas mir verfaget ward mitten im Laufe bes Muthes, das wirft Du finden. Du darfft mandeln an der Statte, wo ber Serr ging; bas Thal feiner Leiden wird Dein Para: bies werden, wenn Du im Gedachtniß bebaltft, mas ich anjeto fordere von Dir; wenn Du burch feine Grfüllung meinem irren Geifte gu ewiger Rube verhilfft. Bore, Du junges Beldenblut! - Reine Zagereife von bier ift ber Ort meines mitternachtigen Banbelne. Gine Telfenhöhle birgt ba ben Schafal und die Otter. Prei bobe Bedern ftrecken am Gin= gange ihre fielgen Wiefel bod über ber Erdenftur bem himmel gu. Unter ihnen mordete eine Bebuinenhorde mein gottgeweihetes leben; boch ihren bro: benben Unfall vorausjebend, barg ich guvor mein But und mir anvertrauete beilige Schäpe, von ber Raiferstadt nach Verufalem bestimmt, tief in ber Schlucht unter einem Saufen gufammengerollten Gesteines. Ziehe hin, sobald Dein Schickfal es zuläßt, und hebe das Unschähdare! Es wird Dein Lebense loos badurch ein herrlich Loos werden, und die ewisgen Mächte werden Dir für meines Geistes Erlösung die Jahre zulegen, welche mir bestimmt der Araber Pfeile stahlen. Höre mich, junges Heldenblut! Du wirst dein Schwert zerbrechen, und die Schausel des Landmannes eintauschen dafür! Du wirst Dein Wappenschild geben für einen weißen Gärtnerschurz! Aber glücklich wirst Du werden, wie irgend ein Abendelländer, den Ruhmgier ober Habsucht über die Meere trieb."

Der weite Mund verschloß sich; bufter flackerten die Augen, wie betrübt, noch Ginmal zu dem Kransfen hinüber, dann drehte sich die Knochengestalt, und schritt schwerfällig und flappernd, wie sie gestommen, die Windelsteige wieder hinauf, wo die enge Thur von selbst sich öffnete und hinter ihr zusiel-Wieder, wie vorhin, schwantte der Boden und das Bett, die Fenster klirrten, und fern rollte es wie Wettersturm.

Ein heißer Schweiß bedeckte des Grafen Haut. Budende Schauber durchliefen seine Gebeine; er wußte nicht, ob er träumte, ob er wachend dalag; boch seine Starrsucht schien plöhlich gelöset worden, er konnte den Kopf zur Seite wenden, und die lange Rede des Gespenstes sich wieder vorsagend, sank er nach und nach, nicht wieder in vorige Sinnlosigkeit, sondern in einen sansten Schlummer, der wohlthätig seine Augen zudrückte. —

Das Morgenlicht fiel durch die gemalten Scheisben der kleinen Fenster schon an seinem Lager vorsüber, als Herrmann erwachte. Was war sein ersties Erblicken, als das seitwärts gesunkene Saupt die Augendecken erhob? — Grinnerung an die Nacht weckte in ihm den Glauben an Bunder, und an seinen Tod, und an seinen Tod, und an seinen Tod, und an seinen Tod, und an seinen Gingang in das Näthselland der Ewigkeit. —

Auf einer Ottomanne, ihm gegenüber, schlummerte ein weibliches Wesen. O all' feine jugendlichen Phantasien, gefüllt mit den berrlich boben Frauensgestalten des vaterländischen Abendlandes, wie auch mit den üppigsten weiblichen Blumengebilden des Orients, hätten im reichsten Traumbilde einsamer Rächte aus den Reizen Aller fein solches Feenweib zusammengeschmolzen! Es war eine Gestalt, von welcher der trunkene Blick, der sie einmal gesunden, nicht zu flieben vermochte, ohne das die Seele, der Huth einer betäubten Bernunft entstoben, auf immer rückgeblieben wäre bei ibr! —

Frisch wie der junge Morgen, blühend wie sein Rosensaum trug ihr Untlig die Büge der jungfräulischen Mutter; glänzend wie Ablersittich floß das geslösete Saar reich und dicht und lang in dunster Wolfe um die Schwauenweiße des vollen Halfes und der leichtbedeckten Bruft; der balbgeöffnete, zarte Mund glich der Resenknofpe von Saron, welche weiße Thauperlen in sich schlenßt, und über die mildweißen Zähne lisvelte ein süßes Traumwort bervor, dem das lächelnde Grübeben der runden Wange die unsehlbarsie

Bedeutung gab. Stier schauete ber junge Mann hinüber; wohl fühlte er die Gefahr des Blick, fühlte
die Kraft bes ernsten Schickslipruchs: Die, oder
Keine für Dich! in der zweiten Sekunde des Unschauens; aber wie Genesungstrank sog er dennoch
das Gift der schnellsten, heftigsten Liebe ein, und der
Gedanke: Es ist Luzia! Es ist dieselbe, welche
heute dir ihr Herz aufschloß, als sie dich sinnlos
glaubte! machte das Gift der Sehnsucht und des Begehrens zu Nektar und Götterwein.

Gest ichlug fie bie Augen auf, erichrect über ben Tag, der ihr vorgeeilt. Sie fab um fich, auch ju ihm ber, ben ein ichattender Pfeiler verdecte. Langfant erhob fie fich; die weißen Sande flochten das ungehor= fame Saar mit Mube in bicte Alechten, und befestigten es auf der Scheitel; gebengt nad vorn, die Fulle der fchonften Bruft bem Muge des Befchauers darbietend, fcbloß fie bann die feibenen Gandalen an den zierlichften Rug, und nun ftand fie aufrecht vor der Ottomanne, eine altarichische Göttin, schlug die schwarzen Augen= sterne groß und rund ibm ber, in denen junonische Sobbeit mit dem findlichen Liebreit einer Sebe verfdmolgen mar. Er fentte feine Alugen au, wie geblendet von der Mittagssonne, und dadurch gleichsam das gange Bild für ewig einschließend in die dunfle Tiefe feines Gemuthes, wie einen burch Blut und Opfer gewonnenen, unendlich lieben, unveräußerlichen Bauberichats. - -

D Ihr allein, Gohne des Glücks, die der himmelefunke unerwartet in Ginem Momente traf, wie ihn; benen, wie ihm, eine allmächtige Minute alle Rathfel des Lebens lösete, und allen Wahn und Zweisel zertrümmerte; denen der zarte, durchsichtige Ephemerenfittich des Augenblicks auch die ewige Königin brachte, die unsterbliche Titania, und in ihr Dasennszweck und Thatensporn und Thatenschn; denen er brachte den Frieden der Teligkeit, das trunkene Triumphylück des Besisses, und den Stolz höchster Auserwählung zugleich, wie ihm; o nur Ihr könnt mitfühlen, was der Jüngling empfand in dieser Morgenlichtsweihe! — Welttheile und ihre Krenen, Indiens Schäse und der erste Platz an Arthur's Tafelrunde sanken ihm in die Schala der Bergessenbeit.

Er borte ber Geliebten leichte Schritte fich nabern; fie fand bicht an ibm fill, ihr Rleid berührte feinen Urm ; ba fdrie fie laut auf, wie freu-Diger Schreck ausbricht, flog gu einer Ibur binter ihm, und ihre melodische Stimme rief abgestoßen und wie athemlos: "Bater! Bater; D fommt beraus! Guer Rranter bat den Ropf gedrebet, und ichläft gar fuß und fanft!" - "Und Dein Gefdrei foll ibn erwecken aus ber labenden griffe?" antwortete bes Allten Stimme vorwurfevoll, und bald fanden Beibe an feinem Bett, und laufdten und weinten laut. Da fonnte er nicht mehr balten bie Larve ber Berftellung, und ichlug die Augen auf, feinem Paradiefe entgegen. Sochauf jauchgte bas Madchen, aber ber Bater legte feine Urme um bie Schultern bes Liegenden, und betete: "Der Berr ift groß gu Bion, und boch über alle Bolfer! Lobet ben Beren mit

Sarfen und Pfalmen, benn Er thut Bunder; Er sieget mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Urm! Gott Jfraels und ber Bäter Gott! Rimm nun Leben und Gut dahin; Deine Gnade hat erfüllt ben besten Bunsch; sie hat abbezahlt die größte Schuld Deines Knechts!" —

Herrmann wollte reden, aber Eljafim prefte ihm die Hand auf den Mund. "Ruhe vorjeht mein braver Herr und Gast!" gebot er strenge. "Borerst wollen wir die Hand besehen, und darum den Berzband lösen. Bormund und Bater muß ich Euch bleiben auf eine Zeitlang, so vornehmes Blutes Ihr auch seyn möget, und darum fordere ich Gehorsam."
— Bei dem Borte: Bater! funkelte ein Blitz aus des Grasen Luge zu dem Mädchen hinüber, welches, da der Bater betete, auch die flachen Hände weit ausgebreitet erhoben hatte gegen das Goldlicht der Sonne, und deren Blick jeht, seiner Augenbotschaft begegnend, schämig zu Boden sank.

Auf bes Baters Gebot bestieg bie Jungfrau nun bie Windelstiege, aus dem Nebengemach neuen Balfam zu holen, doch schnell fam sie wieder zuruck, und taumelte bleich die kurzen Stiegen herab.

"Gehet felbst hinauf in das Laboratorium! Bater!" stammelte sie. "Denn darinnen sieht's gar
wunderbar aus, und gar zu fürchterlich. Berbrochene
Flaschen bedecken den Fußteppich, und Schädel und
Knochen sind herabgeröllt von den Schränken und
Bücherbrettern, und liegen hingestreut, wie auf einer
Schlachtstätte; und des langen Griechenritters Seelett

bat bie Gifenstange bee Aufgaestelles gerbrochen, Ich: net über Gurem boben Urmfenel bin, und bat ben großen Unodenfuß vom ichwargen Geffelle berabae: ftrectt, als wolle es eben jett berabfteigen von feinem Plate. Gebet felbft binauf! 3ch fann nicht wieder Da binein, fo trafe mich!" - Gie fette fich ericbopft gu Derrmann's Sugen bin, in beffen Phantafie alle Schauber von biefer Macht erwachten, und ber mit ernfiem Stannen bie Gemalbe und Worte eines finftern Traumes in Die Wirklichkeit treten fab mit wundersamen Gefrenfterichritt. Bald tam der Bater gurud mit Binden und Buchfen. - "Du bift ein Marrden, Lugia!" fprach er ladelnd. "Es fiebt amar recht verfiort im Stubden aus, und bas Erd: beben von biefer Racht muß bier recht ftart geftogen und gerüttelt baben; boch Schabel und Stelett find ja bald wieder an Ort und Stelle gefent, und follten mein gescheutes Madden fo nicht idreden. Dur um meine iconen Effengen und bie Arnitallebiolen ift es Schabe!" -

"Erdbeben von dieser Racht?" fragte bas Madechen. "D, wie muß ich geschlafen haben; und meine Seele war boch bis Mitternacht so wach und traftig."
— Ein Blick auf den Ritter gab auch diesen Wotten die lieblichfie Deutung. Doch in der finfieren Liefe seines Gemuths drängten fich Gestaltungen des Geisterreichs, und er murmelte leise vor sich bin: "Jauberichlaf mag Dich wohl gebunden baben, Du reine und freundliche Unschuld!"

Der Berband mar gelegt, Alles beffer befunden,

als zu erwarten gewesen, und der treue Arzt ging jest, andern Berwundeten in der Stadt gleichfalls durch seinen herrlichen Kunstschatz und seine hippostratische Wissenschaft Hüsse und Hoffnung zu bringen; das Mädchen blieb allein mit dem jungen Rittersemanne. Beide waren befangen, Er, durch die Spannung eines nie geträumten Glücks, Sie, durch die überraschende Berwandlung trostlos geglaubter Neisgung zu einem Sterbenden in fast eben so hoffnungselose Glut für den Gerretteten. —

Herrmann konnte feine Augen nicht abziehen von dem lieblichsten Beibe der Erde; alle seine Schmerzen waren fort, der gelähmte Arm allein, den er ausstrecken wollte nach ihr, erinnerte ihn an das Irbische seines Dasenns und seine so armselige Bergangenheit. Er forderte zu trinken, und als sie ihm den Silberbecher reichte, da saste er über das Gefäß hin nach ihrer Lilienhand, und zog sie zu sich. Luzia erröthete bis tief in den weißen Busen hinein.

"Nein, Madden," fagte er mit Innigkeit und tiefem Gefühl, "nein, ich kann nicht fterben, benn jeht ware mir der oft gewünschte Shrentod eine Strafe; jeht mein Sterbemoment ein Folterbett, was ich wohl nicht verdienet." —

"Send rubig, herr Ritter!" fprach bie Jungfrau verwundert. "Guer Fieber fordert bas." —

"Du glaubst, ich spräche in Phantasien des glühenden Fieberblutes, Luzia?" fragte lächelnd der Jüngling. "So gewiß meine Sinne gut und gesund waren, obgleich die Muskeln alle da lagen ftarr und

Blumenhagen's gefammelte Werte XIX. Bb. 23

todt; so gewiß ich da eines Engels Stimme vernahm, die mir aussprach, was das böchste Erdenbeil gibt, und was ein Himmelsspruch bleibt, in mein irres, wüstes Leben gerusen, so gewiß rede ich jest nicht irre, wenn ich mit allen Ionen, in denen Liebe zu bitten vermag, jest und immersort zu Dir sprechen werbe: Luzia, Du Schoostind des Schöpfers, Du einziges vollendetes Sbenbild seiner Götternatur, mein Lebensseraph und Messias, Luzia, widerruse nicht schämig dem Lebenden, was Du dem Ioden gestandest ohne Hell und in glühender Freiheit!" —

Dunfler noch geröthet, wie die Paonienblume oder die reife Granate, mandte die Jungfrau das schöne Haupt ab, und flufterte fast unverftändlich: "So hörtet Ihr wirklich? — So behordtet Ihr — -?" —

Nicht borchte ich schändlich in Dein verschlossenes Serg! Offen sprachst du ja mich selber au, und nur mein gutes Schicksal war es, das mir ohne Prüfungszeit und Fogeseuer ben himmel öffnete. Wird die, welche ihr Herzblut geben wollte für mein Leben, der Liebe Opser im schämigen Geständniß mir verweigern?" — Da sentte sie plöglich entschlossen, und wie sich besinnend und schämend der Berstellung, die Urme auf ihn nieder, und ihr Gesicht frei zu ihm gewendet, trasen ihre Bliefe in die Seinen gebend, selig und beseligend; mit dem Untlige einer Bertlärten sagte sie leise: "Das theure Gebeimnis gebort ja Dir, wie mir!" und ihre üppig geschwellenen Lippen presten einen Sesundentuß auf seinen Mund, der ein sprechend Siegel war aus den ewigen Bundes-

brief; dann aber machte fie rafch fich los von bem glücklichen Betäubten, feiste fich mit der Mandoline an das fernste Fenster, und nachdem fie nochmals ben feelenvollsten Blick auf den Mann des Herzens gesendet, sang sie in die Morgenluft hinaus mit schwelzlender feuriger Melodie. —

In ben bunten Bluthenhainen Kant im ichonen Drient Jungfrau Keinen, Dem ihr herz entbrennt.

Manner nicht, nur viel' Thrannen Zeugte ftets die reiche Flur. Thranen rannen In bes Weibes Spur.

Dhne Liebe Stlavin werben, Stlavin lüfterner Begier; Gibt's auf Erben Schimpflichers als hier?

Gattin, Mutter, ohne Trene,, Ohne garten Liebesbant! Gram und Reue Einz'ger Lebenstrant!

Baum auf ben Dafenmatten Mehr, als fold ein Beib, beglüdt: Gab er Schatten, Ihn ber Bilgrim ichmudt. —

Da von fernem Abenblanbe! Raht' ber mächt'ge Segelfahn; Rach bem Stranbe Mädchenaugen fah'n. And're Manner, echte Ritter, Minniglich ben Frauen bolt, Sieht burch's Gitter Sie im Abentgolt.

Birb er lieben fie und ehren, Der ber Schonfte ichien? Der mehren Ihren Schmerg, und fliehn? -

Deutsches helbentind, das so gelegen hat in der Fremde todtwund auf Sachsens Gauen, oder in den Olivenwäldern hispania's in jungfier Zeit, dem auch die fremde, verbindende hand so plöstlich eine eigenthumliche wurde für immer, und mehrmals schuf ja der Krieg solch Friedensbundniß! — Du kannst am besten Dir sagen, wie dem jungen Eisenmanne zu Muthe war auf seinem Lotterbett, und wie ihm das Israelitische niedere Pseilerhaus eine Königsburg, eine Triumphysorte wurde, so wie sie keinem Cafar und Trajan je zu Theile geworden! —

Welch ein Leben trugen feine nachften Tage! Jebe Stunde mog Monden, ja Jahre der Bergangenbeit auf in ihrem nie verber geahneten Reichthume. Wie die Liebe ihn umflog, wie fie ibn pflegte, wie fie forgte und wachte! Wie nun, als feine unversderbte Natur schnell flegte über fremden, zerftörenden Eingriff, er bald aufftand vom Siechbett, und am Tenfter fich sennte und die entbehrte Luft eintrant; wie fie da ihn jubelnd leitete, und ibre wortlese

Freude in jedem Buge bes himmlischen Gefichts, in ben Leuchtstammen ber Blicke fich aussprach, und fei= ner Genefung Klugel anlegte! Die aus dem fluch= tigen Sanddrucke, aus dem feelenvollen Gefunden= blide in ber Ueberraschung einer einfamen Stunde bingebende Umarmung wurde! Die das Bertrauen bann rafd, gleich ber Spaginthe im nordischen Wintertreibhaufe, vom grunen Reime in wenigen Tagen gur rothglübenden Blumendolde empormuche! Die ber Wechselbesit, wie das Weihewort der Geligkeit, bas geheime Freimaurerwort beglückter Geelen, das Du der Liebe, alle Klippen und Grangberge bes Frembefenns ausglich und ebnete, und wie da mit ibm der mahre und emige Friede einzog in Beider Bruft, wie da das feste Bewuftfenn doppelter Gluth, von doppelter, gleicher Treue befchirmt, ohne Schwure in beiden Bemuthern wurzelte wie Gichentrieb! --Baren Graf Serrmann's Tageblätter auf uns gefommen, wir wurden leicht allen Singfang beutscher Minnefänger, englischer Minftrels und frangofischer Troubadours matt gefunden haben gegen die Musbrude feiner Empfindung aus biefer Beit. Er liebte querft und liebte recht, und liebte glücklich. Dur ber, dem folde Jubeltage, unverhofft, fen es früher ober fpater, wenn nur vor bem Serbftalter, in fein alltag= lich Leben fchritten, fann in wolluftigfter Erinnerung folde Seligfeit in ihre Altome und Momente gerle= gen; und bedauernswerth ift der Urme, ber aus der Schicksalburne nimmer fold goldenes Loos gezogen; er hat die ftarre, große Lebensppramide nur von außen befchauet wie ein Frohnarbeiter, nie ihren innern Gehalt, ihre Priefterweihen, ihre heiligen Freudensfefte geahnet. —

Der Bater Gljafim fab anfange verwundert auf bas besondere fcmell geschloffene Bundnig, boch als Bertrauter ber Ratur, frei von jedem Borurtbeile, überließ er bem Meifter ber Geelen, bem Gbelmuthe bes Ritters, wie ber Großbergigkeit feiner Sochter ben Ausgang. Gin unendlicher Schat bes Genuffes öffnete fich bem beutiden Selbentinde. Das forafame, feine Bilbung, orientalifche Literatur, fcmarmerifche Religion, fittiger Daddenfinn und ber belifte Berftand jugleich in den Umgang garter Liebe Berr: liches und Glangendes weben fann, verwob Quita in feine Genesungeftunden, und bald batte er Baterland, Ritterfchild, fein Sochftes fogar, ben Schlachten: rubm vergenen, und von einem Lancelot und Maravialia war nichts mehr an ibm zu erkennen, als die treue Kindlichfeit, mit welcher er auf bem Sabouret au den Rugen feiner Dame fag, und an ben Bauber: worten ihrer Lippen in feliger Bergeffenheit ber Welt und ibrer Umtriebe gu bangen pflegte. -

So saß er auch einft, seine Urme um ben wellenförmigen Grazienleib gelegt, da trat der Urmenier Piractos berein. Er war es selbst; Herrmann erschaucte freudig den alten Lebrer. Gleich dem Potbaquras deckte ein schneeweißes Gewand mit Purpursäumen den boben Leib, überwallt vom reinlichen Upostelbarte, und um die sparsam weißbelockte Scheitel kreisete sich der geldene Reif. Nur an den rothen Fußbedeckungen erkannte man den Armenier. herrs mann fireckte ihm freundlich die Rechte entgegen. Der Greist frand ftuhig, als trauete er den eigenen Augen nicht. "Am Tode glaubte der Berreifete Dich," fprach er, "und nun findet er Dich — —"

"Schlürfend vom reinften Borne des Lebens mit Lebensmuth und Lebensluft!" fiel der Jüngling ein mit feurigem Ausruf, und neigte fein Geficht gu Lugia's Lockenkopfe.

"Trinke Dich satt!" lächelte Piractos. "Für die Jugend ift die Liebe, wie der Wein für das Alter; aber dann puche eilig den Rost vom Schwerte und Panger. Deine Ritterpflicht ruft, und schon zieht Nured bin heran wie eine vernichtende Heuschreckenwolke, Todesgericht und alle Gräuel des Rachedurstes wersend auf diese Stadt. Rüste Dich, Frankenheld, zu schirmen nach Pflicht gegen die Unzgläubigen diese Bormaner Palästina's, dieses erste Thor zum Grabe des Erlösers."

Herrmann schüttelte sanft das blonde haupt. "Bater," sagte er ruhig, "Du fennst ja feine Ungläubigen und feinen Unglauben. Un doppelter Bundung bin ich wundfrank, und kann nicht mehr sechten nach christlicher Rittersitte. Der Balken, der die hand zerquetscht, hat wie eine starke Gotteskaust mir den Bappenschild und das Kreuz herabgestreift. hier ist mein Palästina, hier das heilige Grab meisner frömmsten Sehnsucht, und ich suche kein anders mehr."

"Junger Mensch," suhr ber Armenier mit versftelltem Borne auf, glaubst du, weil Dein Koller mit dem rothen Kreuze, das der beilige Papst Dir selbst ausgeheftet, dort im Winkel hängt, und Du dasithest im lustigeweichlichen Seidenwammse neben der blübenden Dirne, Du habest auch Deine Pstichten so leicht abgezogen und hingeworsen wie Rittertoller und rothes Glaubenskreuz?" —

"Beil das Kreus roth ift wie Blut," antwortete Serrmann, tieffinnig gu Boben blickend, "fo mar es fein gutes Beiden ju foldem Gelübbe. Bon weißem Solze glangte das Marterfreng buldender Uniduld, rojenfarben ift das Rreug leidender Liebe; doch mit dem blutfarbenen Beiden bes Fanatismus will ich nichte mehr zu thun baben, und nimmer wieder. Der herr ber heerschaaren bat mich felbit feines Dienftes entlaffen. Baffenbruber, benen meine Bruft ftete ein Schild mar, fielen von mir ab in übermutbiger Raubgier; folger Uebermuth eines in Meid befangenen Landmannes gertrümmerte alle Gbren: fäulen meines Ritterthums und meiner Jugendtbaten; meine Menichlichfeit mag nicht mehr theilen ben Bluch und die Bermunidungen ber Rauber und Mordbrenner. - Dieje bat mir einen andern Weg jum Darabieje gezeigt und ein befferes Erbengluck, und ich babe geschworen, fernerbin nur Diefem Papite ju geborden, Diefer untruglichen Gubrerin ju gebor: den , bis es mit mir gu Ende gebt." -

"Chrift! Gie ift aus dem verworfenen Samen

Abrahame;" rief Piractos lant. "Ihre Bäter haben den Erlöfer gekrenzigt." —

"Sie ift ein Lamm ber Unfduld, wie Er! Bift Du fchulbig, bin ich fchuldig an dem gräßlichen Berbreden des Judenmordes, in meinem Deutsch= lande fürglich von Chriften begangen, von Jungern bes Bundes der Liebe? Und doch find wir Beide, Du, wie ich, ebenfalls Chriften? Der herr war ein Jude geboren, und barum bleibt auch uns fein Bolf ein Bolt Gottes. - Und mas mar biefe mir? -Den Leib hat fie gerettet, aber die Geele auch, welche Gefahr lief, von der Lafterveft des Krenzheeres ergriffen au werden über fura ober lang. Alles muß ich Dir gefteben, mein Lehrer, mein Bater, mein Sodymei= fter! Sier erft, von diefer jungfräulichen Sand, habe ich die Taufe der Weisheit befommen; bier erft alle die Rathfel plöglich vor dem lichtern Auge enthüllt geseben, die in Deinem Lehrsagle bas aufmertfame Dhr empfangen hatte; bier erft verftand ich beine Mahr' von dem gefallenen Meifter Baffometus. Sage mir nichts mehr barüber. Du theurer Greis, benn mein Leben ift abgeschloffen in der Ginen Richtschnur: Alles mit Ihr bis ber Sod fommt; will's Bott. barnach auch jenseits!" -

Mit genäßten Augen drückte das Mädchen ihr schönes, verklärtes Antlich an die breite Brust des hochglühenden Mannes, der, wie wahre Liebe immer thut, das Höchste wie das Kleinste des Lebens innig zusammenschmolz in seiner Liebe, und so die seltene Einheit der Bernunft und des Gemüths gewonnen

hatte. Und Piractos ichritt feierlich auf Beide gu, und legte, ohne Worte fill betend, feine weichen Sande auf die Scheitel der Bermählten.

"Oft und West, Sud und Nord einet sich in Euch!" fagte er dann mit dunkelglimmendem Prophetenblicke. "Möge Gure Liebe ein Sombol des Bundes werden, der wie ein goldener Gartel sich um die gange Erde legen muß, soll ein ewiger Friede die Kinder Udams beglücken." — "Umen!" seinte Herrmann leise hingu. —

Robertus, ber Tempelmeifter, und Gliatim famen eilig burch bie Borhalle bes Saufes. Boje Botichaft brachten fie. Der Athabet Muredbin war ichon nabe der Stadt. Geine leichten Reiter schwärmten ichon im Angesicht ber Christenposten, und die faracenische Befatung ber Burg jaudite ihren Glaubenegenoffen entgegen, und ließ bundert Sabnlein flattern, und Paufen und Bimbeln tonten von der wolfenhoben Mauer. Graf Jose elin batte alle Krieger in Die Stadt gezogen, body fonnte felbit ber teckefte Muth wenig boffen. Ruredbin's Gefemader waren gabllos, fein Rriegsgezeng vortrefflich, feine wilbe Capferfeit, fein grengentofer Starrfinn befannt, und überbem jest fein Born burch die ver: ratberijche lebergabe biefer Stadt, ber iconften Eroberung und Triumpbftatte feines angebeteten Baters Benti, auf das Sodie gestiegen. Schonung mar nimmer ju erwarten.

Eljatim gagte nur um fein Rind; er felbit wollte treu im Dienfie bee Grafen 3 oscelin, beffen

Bater ihm Wohlthäter gewesen, wollte im Dienste der Kranken des Bundeshecres verhleiben. Der Urmenier gab Rath. Er rieth, den deutschen Rittersmann mit der Jungfrau sortzuschicken aus der Stadt, ehe sie umzingelt sen; ein sicheres Uspl und eine neue Heine umzingelt sen; ein sicheres Uspl und eine neue Heinacht versprach er Beiden zu geben. Der gute Rath ward angenommen, und indessen Bater und Tochter einige Kleinodien und etwas Geld einpackten, Reisekleider hervorsuchten und die Kürbisstaschen füllten, stand Piractos mit dem Grafen von Lenenrode im Fensterbogen, und sprach zu ihm solch Albschiedswort:

"Baterfegen ift es, was jett mein Mund über Dich ausspricht; folge ibm, bu theuerster Gobn meiner Geele! - Gin wildes Unwetter fammelt fich über diefer Stadt; fie wird in Erummer gerfallen über den Leichen ihrer Bewohner, und Gbeffa's Name wird nur bleiben in der Beltgeschichte. Doch was Taufenden Unheil gebiert und Tod, wird Dich jum Leben führen und jum Frieden. - Dahe bei Berufalem liegt ein Thal zwischen Felfen, Josaphat nennt es das Bolt, wir nennen es Friedensthal; burd blübende Rargiffenufer Schlängelt fich dort ber Klug Cedron. Silon und Gehenna und Golgatha liegen nabe, alle die ewig beiligen Stätten, wo ber Sochmeister bes Liebesbundes ging und litt; jener Boden trank feinen Leidensfdweiß und fein edles Blut; jene Felfenwände fogen bes Gottmenfchen milde Rlage ein, und fliftern ewig fie nun ben foms menden Beiten. In Diefen ftillen Grunden wohnt

eine Brudergemeinde, Nachkommen ber Gffener, un: ter benen auch Johannes ging und Jefus, jest 30= bannischriften genannt, welche die Lehre ber Liebe rein bemahren, rein, wie die Apostel fie lebrten, rein, wie bas Wort ausging vom Lichte. Friedliche Arbeit ift ibr Tagewert; Gefprach ber Beisbeit im Bruderfreife ift ihre Erholung; Sulfe der Leidenden burch Rath und That ift ihre Teftluft. Ihre Mife fionarien durchzieben die gange Erbe fill und fromm. ben Beiftern Licht gu bringen, Aberglauben und Brrthum gu loiden mit fanfter, aber fubner Sand, und unbemerkt gu fammeln ben Reichtbum fremder Kenntniffe für die Berbundeten dabeim. Die Rubrer diefer Familie find alt geworden; Die fraftige Jugend ift ausgesendet, es fehlt an einer Beber, Die ftattlich fchattend und fcbirmend ftande mitten im Bunded: thale. Berrmann, Du bift ein Musermablter an Beift und Berg und Leib! Biebe bin gen Sofarbat! Die Menschheit, fagteft Du, ftief Dich aus; fo rade Dich auf bas Menichlichfte an ibr, inbem Du Dich gang bem Dienfte ber Menichbeit wibmeft. Diefe Pergamentrolle öffnet Dir ben Schoon bes Friedensbundes; und Lugia barf Dich geleiten, einft, gereinigt im Baffer bee Cedrone, Mutter gu merben von thatig frommen Sobnen ber Weisbeit und Liebe." -

Mit leuchtenden Blicken dructe Leuenrode des alten Weisen hand an seine Lippen. "Bollende, was ich begann, das Reich der Wabrheit zu bereiten auch den Berfiosienen, den ungläubig Gescholtenen." — sehte der Philosoph von Saron noch hingu.

Ein beftiges Geräusch unterbrach die Weihe bes Momentes. Bom Kopfe bis jum Fuße gepanzert trat herein ein Nitter, Heinrich von Wenden, führend an der Hand ein verschleiertes Weib, die in Luzien's Urme flog, und sich als Bittah, als das Kind des Emirs Sankar-Derar zu erkennen gab.

"Rimm mid auf, meine Freundin!" rief fie. "Stehe mir bei in höchfter Roth!" - "Selft, edle Lugia!" fiel der Ritter ein, ebenfalls mit einer Bergweiffungsftimme, wenn auch mit verbiffenerm, trokigerm Schmerze. "Ich fenne Guch und Guren Sochfinn aus ben Ergablungen der Geliebten. Ru= redbin ift an ben Thoren; die Befatung der Burg brobet im Rucken; bald ift fein Entrinnen mehr auch für die Wehrlofen. Joscelin, die lateinischen Ritter und alle waffentragenden Ginwohner wollen barum, fobald der Albend fommt, fich eine Strafe babnen mit nachtem Schwerte durch bas Türkenheer, benn foldes ift lette Rettungsausficht. Meine Pflicht, meine Gbre rufen mich bortbin; ich laffe Alles qu= rud, was mir lieb ift, Alles in biefem Madden: boch fann ich fie nicht mit reifen in das blutige Spiel, in weldem ich mir ben Tod suchen werde, lieber gebe ich fie bem Schickfale und dem herrn bes Schickfale. Guer Bater war Diener bes Emirs; fein Stand fchützt ihn vor Andern; nehmet denn Bittab gur Schwester, bis die Loofe geworfen find, schwarz ober weiß." -

"Und Du?" fragte Lugia das ängstlich athmende

Türkenmädden. "Liebst Du diesen, den Fremden? Und haft Du Bater und Hobeit vergessen?" — Bit tah antwortete nicht, sie legte sich sester an Luzzia's hohe Brust, und reichte rücklings dem Braunsschweiger das seine, schneeweiße Händen. Die Beiden im Bogensenster sahen dem verwundert zu, und der Armenier sprach balblaut, halb lächelnd, halb ernst! "Und sie wird Bater und Mutter verlassen, und an dem Manne hangen. D, der alte Gesesgeber verstand sich auf die Menschennatur!" —

"Du haft mir wohlgethan, 3 ittab!" sagte jest Luzia sogleich entschlossen; "Deines Baters Palast nahm so oft freundlich die Jüdin auf, Dein Serz freundlicher das arme Mädden. Ich will theilen mit Dir jest, was ich habe. Schon mit der Dammerung verlassen wir die Stadt, mein Berlobter und ich; der Bater besiehlt es. Ein geheimer Ausgang durch die römische Wasserleitung, den Wenige kennen, Keiner in so stürmischer Stunde bedenken wird, führt uns versiecht weit aus der Stadt in das Feld, fast die zum Ufer des Stirtos; als Pilgrimme eilen wir dann nach Westen zur Königsstadt der Bater. Willst Du theilen die Flucht? Für des männlichen Schübers Muth und Kraft bin ich Bürge."

"D welch' ein himmel thut fich mir auf wolfenlos und blan!" jubelte Deinrich. "Mein gutes Schwert schlägt mich beraus, mein braves Noß trägt mich Euch nach, und gerettet ift Gire und Liebe. 280 ift der Mann, der mir ichngen wird mein bochftes Gut? Pringt ibn, Lugia, daß ich ibn bitte, befdwöre, bag ich ihm banten fann voraus!" -

Graf Lenenrobe trat aus dem Fensterbogen zwischen die Rebenben. Betäubt und wirklich tief erschüttert war Ritter Seinrich, als der hohe Mann freundlich vor ihn hintrat in der schweren Minute, den Arm in weißer Binde, die große Stirn mit einem leichten Tuche umwunden, unter dem das reiche, helle Saar sich hervordrängte, und wie ein Heiligenschein die Züge voll Huld und Mitleid umgab.

"Ir send mein Henker gewesen, Ritter Wensben, und der Trauermann hinter meinem Sarge, welcher auf der Gruft mir meinen jungen, blanken Nitterschild morsch entzwei brach. Ich bin ein Todeter durch Such; doch will ich meinen Handschuh auselösen, der noch in Gurem Wehrzehänge steckt, aber austösen, wie es dem Bürger einer bessern Welt, einer Welt der Verschung gebührt. Ist der linke Urm auch gebunden, der Urm des Angriffs ist rüstig wie sonst, und wollet Ihr mir sonst Guer Liebchen vertrauen, so denke ich's mit Gott sicher zu geleiten nach Jerusalem, wo Ihr am Hose der Königin Melisen de die Emirstochter wieder sinden könnt, sobald Ihr Heimsberft sindet aus dem nächsten Mordefampse."

"3hr fend ein bofer Feind, Leuenrode!" entsgegnete Seinrich buffer. "In der vergebenden Umarmung floßt 3hr mit griechischem Giftbolche durch jede klaffende Fuge des Bruftpanzers. Die feurigen Kohlen Eurer Bergeltung brennen auf meinem Haupte.

Doch welche Abbitte und Austösung könnte größer fenn, als die ich Guch gebe, wenn ich den Abgott meiner Sinne, den Diamant aus meiner Lebens-krone, dieses Götterweib Eurer Obhut anvertraue? Mimm sie denn, Du, wenn ich verbluten sollte, ibr Bruder! Deinen Nitterhandschuh beste ich als Psaud für sie an mein Fähnlein. Graf, wenn Kaiser Konzad Guch ohren wollte, höher vermöchte er's nimmer. Sie ist eine geborene Königin des Menschengesschlechts, und ich habe ibr Alles genommen. Wenn ich falle, sieht sie allein. Bebenke darum, welch' eine Pflicht Du auf Dich geladen!" —

Bittab schluchzte; Herrmann und Lugia brückten sich die Hande in stiller Bartlichteit. "Db ich nicht schon böhere Pflicht, als der Uebermutbige da hernennt, trage auf der Bruft und am Schwertetnopfe?" flüsterte Er zu ibr. Aber der Mensch ist so überall; "Egoismus ist sein Gose, und nur was Er hat und ift und fühlt, gilt ihm etwas." —

Der verhängnisvollste Abend fant berab, mit ibm die boje Abichiedsstunde, welche seche Herzen in Wermuth tauchte. Webmütbig berglich, boch fiart schies ben der Armenier und fein Schüler; im schärferen Schmerz und rinnenden Thränen Eljabim und Lugia, die mit bangender Borahnung den Bater noch immer überreden wollte, mit ihnen zu ziehen; in herz und Secle zerfleischender Berzweislung trennten sich Bittah und ihr Nitter, und nur die treisbende Mahnung des Armeniers, nur die dumpfverhaltenen hörner und Trompetenstummen in

ber Stadt vermochten bie unendliche Umhalfung zu löfen.

Die brei Pilger jogen ab. Sicher nahm bas innere Gewölbe ber romifden Bafferleitung fie auf, welches fpatere Nachkommen mahrscheinlich zu folchem Schlupfwege ausgebildet hatten, und führte fie aus bem Begirte der Stadt; nur wie Gebrause giebender Bienenschwärme umgab ihren dunkeln Beg das Betummel ber mordgierigen Schaaren Ruredbin's braußen am Gemäuer. Der junge gluß, ju dem fie gelangten, vom fremden Baffer wieder leer, war ohne Breite und Tiefe; das Mondlicht schwanfte auf feinem gitternden Spiegel, und die feichte Surth war bald gefunden. Die fühnen Madden löfeten fich bie Sandalen, ichurgten die Gewänder, und Trop dem Droben der Stunde Schlug eine glübende Trunten= beit über bes unentnervten Junglings Wange, als er por fich binplatichernd bie fleinen Bellen wie in Lufternheit hinauf greifen fat um die runden, nachten Sugden und weißen, vollen Glieder der Jungfrauen.

Ruhiger festen nun Alle ihre Reise fort, doch noch ohne Gespräch, mit sich selbst zuerst beschäftigt; nur ein tiefer Seufzer ber Emirstochter, oder ein Bertrauen : aussprechender hand wann die innern Glücklichern unterbrach dann und wann die innern Sethstgespräche. Bunderbar war für den Grafen Leuenrode der Bergleich seines Borhin und seines Jeht. Zwei der schönsten Menschenblumen des Drients zogen da vor ihm hin, ihm überlassen, ihm gehörig, abhängig von ihm. Die weißen Pilgerkleider

mit weitem, schwarzem Kragen, und ber große Muschelhut machten die lieblichen Gestalten nur noch anzichender. Er selbst, sonst mit Erz umgeben und mit dem dräuenden Schmucke seines Standes, trug jest die leichte, braune Kutte des Ballfahrers; auf seinem Rücken hing der Reisesach; in der Schärpe ruhte der wunde Urm des edeln Schildes; nur neben der Kürbisstasche prangte an der Hüste boch gebangen das blankbescheidete Ritterschwert, das leste Ueberbleibsel seiner thatenvollen Bergangenheit.

Doch nicht gar lange blieb ibre Reife fo frieb. lich. Gern hinter ihnen erhob fich ber Tumult ber Schlacht. Gie borten bie Preischenden Jone ber Kriegemufit; fie vernahmen deutlich über Die ichla: fende Flur ber bas Gebeul ber Menidenwuth wie fernrollende Donner; und als der frube Mond ver ibnen fant, flammte binter ibnen eine rothe Teuer: fäule binauf in die Racht, bober wachsend von Die nute gu Minute, und breiter um nich frenend : Cheffa's Fall, Ebeffa's Berftorung wurde ibnen gewiß, und die Grauel folder Begebenbeit, Die fie Allte fannten, fpiegelte fich in ber Phantafie ber Entfernten um fo gräßlicher. Dem beutiden Ritter aucte die Sand jum Schwerte, und fein Mund fluchte brobende Worte binuber; Bittab's Anie braden in Ungft; body Lugia's fraftige Geele ermuthigte Beide, und trieb fie gu raftlofem Beitergieben auf der ihr wohlbefannten Strafe, Die fie früherhin mehrmale pilgernd mit bem Bater gezogen mar. -

Die Schreckensstimmen hinter ihnen verhallten allmählig; das Fenerzeichen verlosch am Horizonte; durch die Mitternacht waren sie hingeschritten mit eiligem Fuße sicher und ohne Unfall, wenn auch von des Schafals Gebelle und dem Gebrülle der Raubthiere oft beunruhigt. Bald fam das milbe Morgenlicht, und weckte das Wild und Gestügel in den Gebüschen; bald ging die strahlende Herscherin des Tages ihnen im Rücken auf, aber erschöpft waren nun auch die Jungfrauen, die wunden Sohlen brannten im Sande, und des Körpers Ohnmacht bezwang die starken Gemüther. Uebernommen von der eiligen Nachtstucht, konnten sie nicht weiter, und Herr mann sah sich nach einem schützenden Obdach um. Was mußte sein Auge sofort erblicken?

Nicht gar weit von da ftarrte eine Felsengruppe, der Gebirge lehte Absenkung; kahl war ihre Umgebung, nur drei einzelne Riesenzedern hoben die Wipfel hoch über die Flur, dem himmel zu, und hinter ihnen öffnete sich eine Felsenhöhle, an deren Seite ein Silberquell von den höhen herabrieselte. Die Freude des Fundes theilte ihm zugleich ein Grauen mit, denn die Erscheinung seiner ersten Bundnacht, das redende Skelett des erschlagenen Griechenritters kam lebendig vor seine Seele zurück.

Er verrieth fich nicht, fondern leitete forgfam bie Müden in den kuhlen, schattigen Ort, trug ihnen von 3weigen und burrem Laube ein Lager zusammen, zundete unter einer offenen Schlucht im Junern ein Feuer an, die Schlangen und bas Ungeziefer zu

scheuchen, labte mit Wein und Frucht bie Erschöpften aus feiner Reisetasche, und erft, als Beide entschlummert waren, die zarteften Frauenglieder da lagen auf dem armfeligen Bett, wie Lilien und Rosen auf Grabesmoos gelegt von frommer hand, da erst brannte er eine der mitgenommenen Kerzen an, und durchsuchte die finsterste Tiefe des Felsengewölbes.

Die Borte bes Befpenfies führten ibn nicht irre; er fand ten Steinhaufen; er rollte die Riefel und Granitbrocken aus einander, und die Muhe belobnte fid rafd, benn ein gefüllter Gadel und ein Raftchen von Bedernhol; und Elfenbein zeigte fich, beffen verroftetes Schlöftein leicht gefprengt murbe. Gin Schreiben auf Vergament lag oben barin, von ben Obern bes Berges an bie Johanniebruder im Thale überichrieben. Darunter lag, jedes befondere verpactt in Baumwolle und Geibenzeug, ein mit Edelfteinen befettes Choiden oder Bruftbild bed So. benprieftere, ein Siegelring mit Galomo's Schiffre, und ein Graal von Smaragd, auf beffen filbernem Suge die Saufe am Jordan und das Abendmahl pranate in erbabener Arbeit. Gin bobler Seufger fchien aus ber Tiefe ju tonen, als Derrmann bas Rafiden bob, und fo lange er auspacte, fubr ein pfeifender Bugwind durch die Feldspalten. Mit beim: lichem Grauen, und dech zugleich mit andächtigem Befühl beschauete ber Mitteremann ben besondern Sund, beffen Bufammenftellung ichen bedeutungevoll ericbien, wickelte iede der Rleinodien bann bebutfam wieder ein in ihre Sullen, und pacte bad Raftden

in die Tiefe feines Reifesacks; boch kaum war die kurze Arbeit vollendet, so rief ihn ein sonderbares Gelärm in den Bordertheil der Höhle zuruck.

Die Mädden waren aus dem Schlafe geschreckt worden durch Rossesschanauben und eine laute Stimme, die Klage und Unwillen ausstieß. Bitth a war aufgefahren vom Lager, und die Sprache des jammerneden Reiters draußen erkennend, an die Deffnung der Schlucht gesprungen. Ritter Heinrich von Wenden lag am Quell hingesunken, blutbedeckt neben ihm sein abgejagtes, treues Roß, das die lehten Uthemzüge im Sande verhauchte.

Welch' ein Wiedersehen! Die Stadt war aufsgegangen in Flammen und Rauch; alle Einwohner hatte Nuredbin's Rache geschlachtet, nur wenige der lateinischen Ritter hatte Schwert und Roß dem allgemeinen Verderben entrissen.

Heinrich's Rüftung war ein zerbrochen Flickwerk durch Kolbenschlag und Säbelstreich; Helmbusch
und Schärpe hingen zerseht, das Schwert war nicht
weit über dem Griffe zersplittert, und an allen Fugen leckte der Fleischwunden Blut. Die drei Pilgrimme löseten ihm die Waffen, wuschen die leichten
Wunden und labten seine durre Junge. Luzia und
der Graf dachten dabei oft in ängstlicher Traurigkeit
des Baters wie des Armeniers, doch verdrängte die
Sorge des nächsten Augenblicks alles Sinnen und
Grämen, denn wie die Mädchen und der preshafte
Ritter weiter kommen wollten am Abende, darüber

blieb ber Rath theuer und wenig vom Bufalle gu boffen.

Mit ihnen war bas Schickfal; als ber Tag gerade zum Sinken ging, zog eine kleine arabische Familie heran, zu lagern am wohlbekaunten Duell; sie führte Thiere mit sich, und die Flüchtlinge erhans belten aus des Griechenritters Säckel von ihnen einen rüftigen Dromedar, auch neue Lebensmittel, und so konnte, indem sie wechselnd das Thier bestiegen, im langsamen Zuge ihre nächtliche Wallfahrt fortgeseht werden.

Bill man ber Beit voreilen in vertraulider Berbindung und freundlichem Unschluß der Gemuther, fo muß man eine Sufreise beschwerlicher Urt gufammen vollenden. Die Laften und mancherlei Berbrieflichteiten fnupfen eben fo viele Sergenefnoten; ber Menich in ber Fremde enthüllt alle feine Talente und Kräfte ichneller dem Genoffen feiner Mabrt; bas enge Rachtquartier macht Schen und Biererei verfdwinden, und bald ift der gufammengeflogene Ernpp Bugvogel Gine engverbundene Familie. Dreierlei Baterland, brei Religionen verfnupften uch burch unfere Vilgrimme; boch aller Groll, alle Berichie: benbeit früherer Berhältniffe verwischte fich fcon in ben erften Tagereifen, und wie zwei Beichwifter-Bwillingepaare gogen fie in wechselseitiger Theilnahme und garter Mufmertfamteit burch abwechselnde Sandielber, Bebirgetheile und Fruchtfelder Spriene. Befällige Schifferleute fanden fie am Gupbrat, und über: fuhren den Strom auf einer Kabre unten bei Thapfatus.

Alle glaubten sich nun gerettet, und boch zog der Tobesengel noch dicht hinter ihnen, sein Opfer sich mit dufterm Blicke erkiesend. Mehrere flüchtige Ehristenritter ereilten die kleine Karavane noch, die auf guten Rossen dem Blutbade zu Sdessa, wie sie, entronnen waren. Jeder derselben ermahnte sie zur Borsicht und Sile, denn nach allen Gegenden, sogar über den Euphrat hin, verfolgten raublustige leichte Geschwader der Osmanlis die verspreugten Sdessaner, und plünderten alle offenen Plätze aus, da unglücklicher Weise in dieser Zeit und Gegend keine Christenmacht ihnen irgendwo Halt gebieten konnte. Vorsichtig suchte darum auch unser Doppelpaar sichernde Rachtauartiere in statkbewohnten Orten.

So sahen sie an einem Abende auch schon eine gastliche Stadt vor sich liegen. Umzäunte Gärten streckten sich weit binaus an der Einen Seite; an der Andern führte eine hohle Straße durch enge Felfengruppen zum Thore. Dhne Furcht noch Ahnung zogen die Pilgrimme durch einen luftigen Hain von Linsenbäumen, Palmen und Johannisbrod, der sich sast zu dem ersten Granitblocke der hohen Straße erstreckte. Nur durch eine schmale Rasenstäche war Hain und Klippeneingang der Thorstraße getrennt. Doch gerade diesen grünen Altar hatte sich der Todese engel auserkoren.

Raum hatte ber Dromedar, auf welchem bie schöne Bittah saß, und ben heinrich von Benben leitete, den Platz betreten, so hörte Graf herrmann, welcher den Zug schloß, ein seltsames Rauschen burch den Sain her, und auf dem Pfade den sie verlaffen, blichten über die Johannisbrodbusche bin- aus Langenspitzen und weiße Turbane.

"Bei Josus Wunden, Saracenen hinter und! Ohne Saumen hinein in den Felsenweg alle Ihr!" rief der entschlossene Kämpe. "Erbebt ein Rothgeschrei zur Stadt hinauf; ich fessele so lange nach Möglichkeit die Berfolger."

Wahl war hier nicht. Der Infinft trieb bie brei Wehrlosen flüchtig bem Felsenborde zu; Lenenrode, der brave Kriegsheld, zog fein schimmerndes Schwert, den alten Freund in Noth, und fiellte, einem unbezwingbaren Cherub gleich, fich mitten auf den Weg.

Bwei heranfliegende Tataren ftuften vor der unserwarteten Erscheinung, und hielten die Pierde an; dicht hinter ihnen sprengten zwei anschnlichere Teinde daher; es war der wilde Nureddin felbit, mit ihm der Emir Sankars Derar, der beleidigte Braustigam, der beraubte Bater.

Der Emir erfannte ben Grafen fogleich, Trob bes Pilgerfleibes. Er faste in Nuredbin's Urm, welcher mit Bliden, aus benen Tod fprühte, fcon ben Wurfpieß schwang.

"Salt ein!" rief er fiare. "Du verfeblit fonft Dein Opfer! Diefer ba mar mein Schuchgeift am Ufer bed Seirtod! meinen Ropf banke ich feiner Soche herzigkeit." — "Weiche und, und laß frei ben Paß!" fprach er bann fanfter zu bem Grafen, ber unbewegelich, wie ein rhobischer Koloß, mit hochgehaltenem

Schwerte ftanb. "hindere nicht Gerechtigfeit und Rache! ich will nur die Tochter und des vermalebeieten Räubers herzblut; ficher bift Du mit den Deinen!" —

Leuenrode regte fein Glied; der Dromedar trabte ichon bicht am ichusversprechenden Gingange.

"Berft die Burfspieße auf den Räuber, sonst rettet er die Beute; denn dort durch die Gärten nahen Panzerreiter!" so freischte der Emir, und drei Speere flogen. Armer Bater! Dein Befehlswort war ein selbstmörderischer Dolchstoß, der alle deine Hoff=nungen durchschnitt! —

Die Spinen ber Tataren fehlten; aber bes rafenden Bräutigams Greer fuhr durch den ichlanken Rucken ber edlen Reiterin, und warf fie todtwund vom Rameele berat. Das Gifen ichnitt augleich burch das Baterberg, der bei dem Unblicke feine Waffen fortwarf, und laut aufschreiend, mit dem Wehgeschrei bes hoch in der Luft getroffenen Falken, mit beiden Sanden fein leichenfables Untlik bedecte. Nuredbin fiel jest in grimmigfter Bergweiflung ben Grafen an, der jedoch, wenn auch ben Schild entbehrend, befonnen feine Birtelftreiche auffing, und den Bendungen feines gewandten Roffes auszuwei= den mußte. Gin Säuflein Templer trabte aus ben Barten beran; die Mufelmanner mußten gereniricht ben fo ficher geglaubten Sieg fahren laffen, und ben Greis in ihre Mitte nehmend, suchten fie, verfolgt von ben driftlichen Streitern, des Saines Duntel.

Gerettet war gwar die Mehrgahl der fleinen

Karavane, boch bezahlt hatte sich bas ernste Schieffal gemacht. Da lag sie auf den Blumen der Wiese, die Prachtbluthe des Fürstengartens. Mit einem leichten Seuizer hatte sie schnelt geendet in dem Schmerzestusse des über sie bingeworsenen Geliebten, und in Sinem Blutgusse das reiche, warme Mädchenleben verströmt. Herrmann und Luzia frürzten sich wortlos in die Arme; im Unglück des Nächsten und an den Gräbern seiner Seligkeit fühlt der Mensch sein gerettetes Glück doppelt, und das weinende Mitleid mischt sich innig mit einem Lankgebete zu der ewigen Unersorschlichteit, welche über den Sternen nach ewigem Normalmaß Web und Freude vertheilt.

Aus der fröhlichen Flucht war nun plöglich eine traurige Sicherheit geworden, und in einer tiefen Hoffnungslofigkeit war alle Furcht untergegangen. Gewaltsam hatte der zermalmende Wetterschlag auf den Mitter Peinrich von Wenden gewirkt. Sein Wesen war verwandelt, oder gleichsam im bittern Salzwasser des unnennbaren Schmerzes zur fiarren intrustirten Säule geworden. Er sprach nicht; er rasete nicht; er weinte nicht. Still und weich, wie ein Kind, ging er stumm umber mit glanzlosen Augen. Niemand hätte den übermütbigen, kein Unglück jürchtenden, herrischen, lebelustigen Rittersmann von verhin in ihm wieder erkannt.

Alle er bas erichreckliche Wurfeifen bes rachelech. genden Brantigams aus dem weißen Fleische der versbluteten Taube gezogen, innig bas Blut aufgefüßt,

und bie Daffe mit bebeutsamem Blide bem Grafen gur Bermabrung übergeben batte, lud er felbit bie liebe, blutige Laft auf den Dromedar, und leitete das Thier, wie fonft, gur Stadt binein. Die Freunde mußten ibm nachgeben: und wer hatte auch wohl Diefer Trauermiene etwas abzuschlagen vermocht? - Sie mußten verweilen in der Stadt, bis die ichone Leiche von einem Megnyter einbalfamirt, ibr jugendliches Berg in einer Gilberfausel vermahrt, und Alles in einem feinen Sarge vom Solze bes Speomorus, mit Raffia und Afazienbluthen ausgeftreut, verborgen mar. Mit biefer traurigen Liebes: beute, die Seinrich mit ichlafentfremdetem Muge, wie der Gnome den Berafchatz bewachte, zogen fie dann weiter, jum duftern Trauerzuge geworben, Seinrich als bleicher Leichenführer, Serrmann und Lugia als Gefolge; einige ernfte Templer gaben ihnen bas Geleit. -

Die Liebe ist ein Palladium, das seinen Aeneas durch alle Wetter und alle Gefahr zum neuen Baters lande geleitet, und dort dreisach zu erseihen weiß, was er jemals verlor; sie ist ein Ariadnes Faden, welcher durch jeden Frrweg führt, und den Getreuen immer wieder zu dem Einen lieben Platz der Sichersheit und Lust zurücklenkt; sie ist eine Panazee für jedes Leid, sen es geistig, oder dem Staube entssprungen; der Huldin Kuß schafft selbst dem Unsglücksschne einen Somnambulism, in dem sein inneres Auge nur Himmel sieht; an der Schneedrust des treuen, hochherzigen Weibes allein quillt der

einzige Lethe ber Erbe; in ben Wortzwillingen; Mein! und Dein! mischt fich alles höchste und Innigste ber Menschbeit; Hangen an Heimath, an Aeletern, Sucht nach Ruhm und Stre und Glanz, Frömmigkeit und Anbetung, Alles das geht unter in dem Zwillingsbanche, denn er umfast das Alles, und macht viel davon entbebriich zugleich! —

Graf Leuenrode und feine Lugia empfanden bas täglich mebr. Die muffen Relber, burch bie ibr faurer Marich ging, und wo nur eine feltene Dafe ben Schattenbaum und ben friiden Erunt bot, waren ibnen glatte Drufungswege jum Tempel bes Gluds. Alls fie endlich bes Jordanus beiliges Bewäffer berührten, taufte ein Priefter die Jungfrau nach apo: ftolifder Sitte aus bem Gluffe, und ber Beliebte nannte fie Sopbia, weil fie ber Benius gewesen, der ihn ju echter Beisheit geführt. Dit jener Undacht, welche in bem Bergen Altar und Ebron bat, und bie von verschloffenen Livven bewacht wird, faben fie bie Leideneftabt bee Erlojere amphitheatralifch aus Biefengrunden und fcmargen Felsgaden gugleich empor freigen mit ihren Eburmen und foloffalen Bebauden. Eret ihrer weiten, ermattenden Reife befolgten fie den alten Gebrauch, dreimal rund um Gerufalem ju mandern, von Weft burch Gub nach Dit, ebe fie feine Thore gu betreten magten. Sie jogen burch bae Thal Simnon, am Bion vorüber, bin über ben fcmalen Bach Cedron, bin am Delberge und burch die Fruchtfelder Begetha's; den guß bes Barebe berubrend, bogen fie bann bie Rnice am

Sugel Kalvaria, am blutbegoffenen Altare ber Bahrbeit, von dem das Licht ausging und die Liebe.

Gaftfrei nahm bas Thal Josaphat und die Jobannisbruderichaft die Gepruften auf. Der Brief bes Diractos machte den Grafen Serrmann fogleich einheimisch bei ihnen, und wenige Tage bernach ging er ichon in ihrem weißen Bundestleide, und bald erhob fich neben einer alten Sacherpalme fein tleines Bohnhaus. Als er aber nun ihnen die gefundenen Schätze bes Griedenritters vorlegte und auslieferte. augleich die wunderbare Beife des Fundes ergablte, Da betrachteten fie ibn ehrfurchtsvoll als einen Unserforenen, und die Beifen und Melteften ber Schule, Die burch ibn bie beiligsten, fo lange unbegreiflicher Beife verloren gewesenen Rleinodien ihres Bundes wieder erhielten, festen ihn in ihren Kreis, und bald murbe er ein Borfteber ber Bemeinde, eingeweiht in alle ihre Wiffenschaft, von beren Zweigen er jedoch bie Seilfunde allen Undern vorzog, theils weil fie ihm am nutflichften felbft in bas Leben einzugreifen fchien, theils weil fie bie erften Bundesmeifter, und auch Eljatim, fein lieber in Cbeffa erichlagener Schwiegervater, vorzüglich boch gehalten hatten. -

Der stumme, traurige Ritter von Wenden hatte die Aufnahme unter die Johannisbrüder versichmähet. Oben auf die Spise des wüsten Delberges zog er; da bauete er selbst den Ueberresten seiner gesliebten 3 itta h ein Grabgewölbe unter Ippressen, und für sich eine enge Klause dabei, in welcher er fortan ein elendes Klageleben, abgesondert von allen

Menschen, lebt, und über deren Thur das blutige Wurispeer Nureddin's, als ein abschreckendes Gastichild, beieftigt war.

Wenn der Zempelmeifter Robertus, ber oft feine alten Befannten besuchte, berabilieg von jenem traurigen Gremiten, bem er vergebens Troftung und Lebensmuth in das gebrochene Berg gu predigen trachtete; wenn er von ihm berabitieg in bas icone Gartenthal voll Frucht und Blumen, und die berrliche Lugia, Die nur iconer geworden war als Frau, unter ihren braunen und blonden Rleinen amifchen Rofenbecken und Alfagiengweigen feifig mebend und frickend fand; wenn Bruder Derrmann Dann mit der Gartnerichaufel aus bem Gemufegarten fam, das Befperbrod von Mild und Frucht und So: nig einzunehmen, bann fprach der aite, greife Ordens. ritter: "Bahrlich, das Erdenleben und feine Schick: faldenoten find feine folde Rathiel, wie mande Blinde glauben. Gelbit tnuvit fich ber Menich feinen Beißelftrick wie feine festliche Freudenbinde. That und Gericht find überall für den Forfcher gu finden, fen es auch erft in einer Sterbeftunde, und wie ber Il ebermuth fich felber Pornen erzieht an und auf ber Lebeneffrage, fo ift Menfchlich beit wie Seibenblumenfamen, ber alle Diade bes Gaemanns mit feiner fammetweichen, grunen Dede überwebt!" -





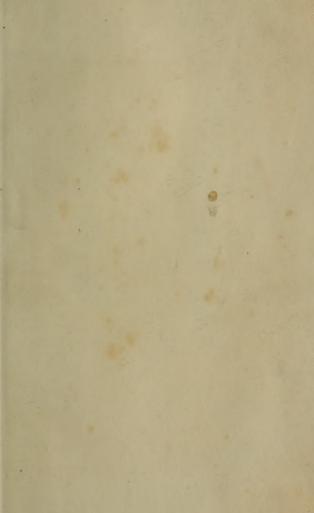



## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PT 1820 B44 1837 Bd.19 Blumenhagen, Wilhelm Gesammelte Werke

